PREIS 15 RPF.

## OER SCHULUNGSBREF



DER REICHSORGANISATIONSLEITER DER NSDAP, HAUPTSCHULUNGSAMT u. SCHULUNGSAMT DER DAR

## SAMMELMAPPE 1936

10 0 TO:

Steigern Sie den Wert der "Schulungsbriefe" durch Verwendung einer Sammelmappe zum Handbuch Nationalsozialistischer Weltanschauung

> Bestellen Sie auf dem Dienstweg die SCHULUNGSBRIEF-SAMMELMAPPE.

in der Sie den Jahrgang 1936 in Buchform sauber geordnet halten können, die geschmackvoll aussieht, einfach, gediegen und mit ihrer Klemmnadelheftung so praktisch ist.

### SIE KOSTET NUR RM. 1.50

erfcbien:

# Sudetendeutsche zuviel!

Der tichechische Vernichtungstampf gegen 31/2 Millionen Gubetendeutsche u. seine volkspolitischen Auswirkungen

Von Rurt Vorbach

Umfang 384 Seiten mit 88 Originalaufnahmen, 6 Karten und mehreren statistischen Tabellen. Steif kartoniert mit Schutzumschlag ...... RM. 4,50

Die stärkste deutsche Volksgruppe außerhalb der Reichsgrenzen hat seit dem Jahre 1918 ein unvorstellbares hartes Schicksal zu ertragen. Die grauenhafte Not der 3½ Millionen Subetendeutschen in der Tschechoflowakei wurde von Jahr zu Jahr immer noch größer, aber die Welt wollte davon nicht Kenntnis nehmen!

Tropdem immer wieder in Wort und Schrift versucht wurde, die Kulturvölker der Erde über den Verzweiflungskampf der Sudetendeutschen zu unterrichten, fehlte es bisher an einer zusammenfassenden Darstellung dieses Kampfes. Diese Lücke wird aber jest durch Vorbachs Werk "200 000 Sudetendeutsche zuviel!" ausgefüllt. Hier ist ein wichtiges Quellenwerk entstanden, das die ganze bittere Wahrheit über die Vernichtung der Sudetendeutschen unter dem Deckmantel der Demokratie und Sumanität enthüllt und damit zur erschütternden Anklage wird!

Dieses Buch wird das Weltgewissen aufrütteln. Es ist in allen Buchhandlungen erhältlich!

Deutscher Volksverlag G. m. b. S., München 2 S26

### Das Organisationsbuch der NSDAP.

bie amtliche Unterlage über bie Gesamtorganisation ber NSDUP., ift zum ftändigen Nachschlagewerk und hilfsmittel für alle Führer ber Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbande geworben.

Da nach bem Willen des Reichsorganisationsleiters sich die Partei-Organisation weiterhin elastisch gestalten und nicht in bogmatischen Formen erstarren soll, ist es notwendig, vorkommende Ergänzungen und Verbesserungen, die über die Grundlage des Organisationsbuches hinaus jest und in kommender Zeit vorgenommen werden, laufend der gesamten Partei-Führerschaft unter Vezugnahme auf das Orgbuch mitzuteilen. Die Vekanntgabe aller organisatorischen Ergänsungen beginnt ab heute in den Reichsschulungsbriefen.

Auf den letten Seiten der Reichsschulungsbriefe werden je nach Notwendigkeit amtliche, organisatorische Ergänzungen dergestalt gebracht, daß durch herausschneiden und Einkleben auf die jeweils vorgeschriebene Seite des Organisationsbuches dieses laufend auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. Es liegt im Interesse jedes einzelnen Inhabers des Organisationsbuches, die Neichsschulungsbriefe daraufhin dauernd zu studieren und von Fall zu Fall gebrachte Ergänzungen usw. nachzutragen (Deckblatt-System). Es empfiehlt sich dabei, jeweils das Einkleben der einzelnen aus dem Neichsschulungsbrief herausgeschnittenen Abschnitte am inneren Nand des Organisationsbuches an der vorgeschriebenen Stelle vorzunehmen.

Es wird sich selbstverständlich nur um verhältnismäßig geringe Ergänzungen, insbesondere bie Tätigkeit ber Amter usw. betreffend, handeln können, da bie Grundorganisationsform ber Partei dogmatisch feststeht und Tätigkeit, Organisation und Zuständigkeit in den Blocks, Zellen, Ortsgruppen, Stügpunkten, Kreisen und Gauen der NSDUP. Bestand haben werden.

Der Reichsorganisationsleiter - Sauptorganisationsamt. gez.: Mehnert

### Uns dem Inhalt:

| Georg Stammler:<br>Was steht vor uns? Ein Wort für 1937                          | Geite     | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| Otto Seidler:<br>Grundlagen der weltanschaulichen Erziehung                      | Geite     | 6 |
| Dr. Friedrich Ropp:<br>Der Llufstieg Preußens gegen die habsburgische Hausmacht. | . Seite 1 | 1 |
| Theodor Lüddecke:<br>Wehrpolitische Wirtschaftskunde                             | . Seite 3 | 0 |
| Nachträge zum Organisationsbuch der NSDUP                                        | Seite 3   | 8 |
| Rarl Springenschmid:<br>Deutschland kämpft für Europa                            | Seite 3   | 9 |



Rameraden!

Das neue Jahr ist über uns heraufgestiegen. Die Lichterbäume sind erloschen, die Fanfaren verklungen; nun schauen wir uns ins Antlis.

Was wird es uns bringen? Unter welchen Sternen steht es? Welcher heimlichen Ordnung gehört es an?

Zweifel und Erwägungen tauchen auf. Es wird geredet und geschwärmt. Sorgen — Wünsche — goldene Möglichkeiten — bieses und jenes.

The wist, das war das Neujahr im alten Deutschland! Fragen ans Schickfal, brennende Hoffnungen, Angst ums Morgen; im Grunde aber doch immer nur nehmen wollen, empfangen wollen! Nein, Kameraden, so wollen wir das Jahr nicht beginnen. Die einzige Frage, die für uns aufsteht im Angesichte eines Neuen, ist immer nur die: welche Auf aben bringt es uns, und welcher Ordnung gehören wir selber an?

Und so wollen wir auch heute wieder Juf fassen in der großen Wirklichkeit, die um uns steht und in der wir stehen; wollen uns selber an der Zeit prüsen und diese Zeit und unser Wirken im neuen Deutschland an der ewigen Forderung, die uns durch den Spruch unseres Wesens vor aller Zeit in Blut und Seele gelegt worden ist. Ganz nüchtern und ehrlich wollen wir das tun, so wie man unter

Männern das Schwert prüft, oder unter Sportgenossen die Leistung.

Daß es nicht fo gang einfach ift, wie es aussieht, ein wirklicher Nationalsozialist zu sein, das glaube ich, brauche ich euch nicht erft zu fagen; benn bas erlebt ihr alle jeden Tag. Dicht bloß Dienst und Geldopfer gehören ja dazu, auch nicht bloß die fameradschaftliche Hilfe und eine vorbildliche Lebensführung - nein, auch der ft umme Gehorfam, der oft so unbequem ift, die rückhaltlose Ausführung eines Befehls, felbft dort, wo wir eine perfönlich andere Auffaffung der Dinge haben. Und bann wird wieder gang unvermutet ber rasche eigene Entschluß von uns verlangt, bei dem uns niemand gur Geite fteht, und die Berantwortung für das Ergebnis haben wir gu tragen. Und von den gahllosen fleinen Entscheidungen, die uns überlaffen find, fordert jede einzelne unser Urteil; wo uns etwas zweifelhaft ift, durfen wir uns nicht etwa binftellen und fagen: hier möchten wir lieber befohlen haben!

Jeder von euch weiß auch ein Lied davon zu fingen, was für ein scharfer, brängender Atem manchmal durch die Arbeit geht, vor allem durch die Amtsgeschäfte, die ihr übernommen habt. Leistung, gellt es uns in die Ohren, Leistung! Hinein in den Lärm, hinein in die endlose nie abreißende Betriebsamkeit! Wenn wir aber unser Innerstes befragen, so ruft uns das zur Stille. Ja — wir möchten nur ein mal wieder ganz

in ber Tiefe uns selbst angehören durfen, möchten eintrinken durfen, horden auf die Stimmen, die aus der Natur und Menschensele und Dichtung zu uns reden, möchten bauen können an einem beiligen Dom, der nur im Schweigen und Schauen sichtbar wird; möchten vor allem an uns selbst bauen können, Ordnung schaffen, Wissen aufnehmen, Gaben entfalten. Nur so können wir ja auch geben, können unsere höchste Pflicht erfüllen, die Pflicht am deutschen Menschen.

Was also tun? Was fommt zuerst? Das ift alles nicht so einfach, und braucht es oft, bag man die Zähne aufeinanderbeißt und sich still wieder im Sattel zurechtrückt, um nicht herunterzurutschen.

Was uns aber am schwersten umtreibt, das sind die kleinen und großen Menschlichkeiten, mit denen wir's immer wieder zu tun haben. Wir tragen ein Bild im Herzen, zu dem wir alle Volksgenossen amporheben wollen; aber wie manchmal wird uns gerade die selbstloseste Mühe mit einer Niedertracht gelohnt, oder sie wird nur stumpf, eigennüßig, so wie ein Naub hingenommen! Und wie manchmal begegnen wir noch in den eigenen Neihen einer Gesinnung, die wir endlich überwunden glauben möchten; vor allem senem seelenträgen, genießerischen Sichbehagen, das so wenig zum Hakenkreuze und zum Vorbilde unseres Führers paßt!

Ja, es gibt schon Augenblicke — machen wir uns darüber gar nichts weis — wo uns der Atem ausgeben will, und wenn nicht die Kameraden wären und nicht immer wieder die stolzen Höhepunkte im Jahr, an denen uns der Rhhth; mus der Bewegung umbrandet und an denen wir dem Führer ins Auge blicken dürsen, der noch ganz andere Lasten auf sich genommen hat, so würde vielleicht mancher von uns schlapp machen, würde fußtrank oder seelenkrank am Wegrande hocken bleiben.

Aber Gott sei Dank, wir können immer wieder aus einem tiefen Doppelborne trinken, der uns über alle solche Schwächen hinweghilft: das ist der starke Born der deutschen Gegenwart, dort wo er in seiner Kraft fließt, und dann, der gleich neben ihm strömt, der Born der deutschen Geschichte. Und aus ihr wollen wir heute einmal ganz kurz den Sinn unserer Arbeit zu verstehen suchen.

Wie kommt es, daß wir Deuksche es uns nicht so bequem machen können, wie andere Bölker? Daß wir das Leben so hart anfassen und so viele Kraft darauf verwenden mussen, die Gegensätze in uns und in der Außenwelt zum Einklang zu bringen? Daß wir unsere Selbständigkeit so hoch schäßen und daß wir uns so viele Verantswortung aufladen für das, was die Folge unseres Tuns ist, anstatt so wie andere einfach ruhig in der Gewohnheit zu bleiben, oder auch blindlings einem Schlagworte, einer glänzenden Leidenschaft nachzustürmen und es dem himmel zu überlassen, was er schließlich daraus machen will?

Mun, die gange große Bolksbewegung, die wir als den Mationalsozialismus bezeichnen, hat ja doch im Grunde nichts anderes gur Aufgabe, als den Lebensfinn des deutschen Boltes ju erfaffen, als fein altes, urgeborenes Wefenserbe ju erneuern und ins Licht ber Gegenwart ju beben - dieses Erbe, bas wir nicht geschaffen haben und an dem wir auch im Rerne nichts andern fonnen. Dieses Schickfalserbe aber bat zwei Burgeln: die eine führt in die eigene Bruft binein, die andere in das Außenreich unseres Bolfwerdens. Da ift vor allem der ftarte Ruf unferes nordischen Befens. Dem beutschen Menschen ift ein Schöpfergeift eingefenkt, ber ihn ju einer blutgeborenen, von innen ber gewachsenen Ordnung aller Dinge treibt; im Gegenfat gegen die entartete Zivilisation und gegen die fünstlichen Gewaltspsteme der südlichen Welt. Und dem Schöpfergeist ift der Drang jur Tat beigesellt, der ihn treibt, diese Ordnung groß, beispielhaft bei sich selber zu verwirklichen und fie gegen die Übergriffe ber andern Welt zu ichüten; ihr eine Burg zu bauen und einen Wurzelgrund ju geben.

Dieser Ruf hat uns zu einem Wolke von politisch er Führungskraft erhoben, hat uns Jugend und Zukunft ins Herz gelegt; er hat uns aber auch zu ewigen Streitern ums Recht, zu Gottsuchern und Rehern, zu rastlosen Denkern und Bildnern, und Wanderern über die Erde hin gemacht und er hat zugleich den tiesen heimatgeist in uns gepflanzt, der die Heimat nicht bloß als Mutter in den Arm nimmt, sondern der sich durch eine stille, unablässige Schöpfertätigkeit in Kampf und Liebe, in Selbst-

befinnung und Wertgestaltung mit ihr berbunden hält.

Einen solchen Ruf hat ein Volk, oder es hat ihn nicht; sedenfalls aber, wenn es ihn in sich fühlt, darf es ihm nicht untreu werden, oder es gibt sich selber preis.

Bu biefer inneren Wurgel fommt bann noch die zweite hinzu: das aufere Schick fal. Wir find ja das Volt ber europäischen Mitte - und das stellt uns in ein Aufgabenreich von befonderer Größe, aber auch von besonderer Gegenfählichkeit hinein. Ich will nur auf das Entscheidende hinweisen. Diese Berglage des deutschen Volks in Europa bringt es mit fich, daß die ganze Ausstrahlung der umgebenden Bolfer - Dft, Weft, Gub und Mord - ihre Kultur und ihre Problematit, burch uns ihren Durchgang nimmt, daß wir alfo nach allen Seiten bin Kräfte fpenden und aufnehmen und ihnen in uns felber den Ausgleich schaffen muffen. Bum andern aber bringt fie es auch wieder mit sich, daß wir gezwungen find, und um unfere geiftige und politische Freiheit hart nach allen Seiten bin zu wehren. Mehr als andere muffen wir fur unfer Lebensrecht auf der Wacht fein, muffen es mit der eigenen Person, mit Blut und Leben verteidigen.

Das hat etwas in uns gepflanzt, was wir auch ein Schickfal nennen dürfen, nämlich den Ernst der Lebensauffassung, wie ihn kein anderes Volk in dieser Weise hat. Es hat den Deutschen zum Wehrvolk und zum Volke der soldatischen Ordnung gemacht, es hat ihm aber auch die tiefe Freiheitsliebe, die geistige Einschlssamkeit und den Drang des selbstlosen Forschens und Schaffens in die Brust gegeben, in denen ihn andere Völker vielleicht nie ganz versstehen werden, ebensowenig wie in seiner Führerstreue und in seinem herben, ritterlichen Kampfgeist.

Diese ganze große, aus Blut und Land erzeugte Schick sals linie kann unser Bolk nicht verlassen, ohne auch die Quelle seiner Kraft zu verlassen. Aber wir müssen auch klar sehen, wie gewaltig-widersprücklich dieser Seelenaustrag ist. Denn er fordert von uns die immerwährende Kampfbereitschaft, fordert die höchste, geschliffene Willensschulung, die Gewöhnung an den harten, tätigen Ausgriff in

allen Dingen. Auf ber andern Seite aber verslangt erwieder die tiefe Gelassenheit des Schöpfergeistes und die Kraft der Versenkung; fordert die Fähigkeit, einen Seelenbau zu gestalten, der die Welt in sich höher hebt, der dem Menschensleben Ziel und Auftried gibt. Das beides muß verbunden werden, das beides muß in unserem Volke Macht bleiben, oder es wird von seiner höhe heruntersinken.

Nein, wir können uns kein deutsches Bolksleben denken ohne den tiefen sittlichen Selbständigkeitsbrang der Persönlichkeit, keins ohne
die zarte Sprache des Herzens, und auch keins
ohne das stete Atemholen durch den Forscherund Künstlergeist, der uns zum inneren Kräftespiel und zur Besinnung über uns selber führt,
und der auch im geringsten Menschen irgendwie
sein Leben, seine Bedeutung hat.

Aber wir können es uns ebenso wenig benken ohne den hellen und bewußten Wehrgeift, ohne die fortwährende Straffung von Leib und Seele, ohne das bis ins Kleine greifende Verantwortungsbewußtsein eines jeden, ohne den politischen Formwillen, der auch die Masse zur tragenden Säule schafft, ohne den geschlossenen Marschtritt, in dem der Befehl des Füherers wie ein Funke hindurchzucht und die Vewegungen leitet.

Ja — dieses Soldatentum ber Mation gehört für und genau ebenso zum Bilde des Deutschen, wie der weltumspannende Denker- und Schöpfergeist — mögen sich die liberalen Zeitungsschreiber, mögen sich Juden und Judengenossen noch so hohnvoll dagegen aufbäumen.

Und damit wollen wir nun den Sprung in die Gegen wart tun. Sie stellt uns in eine fast übermenschliche Spannung hinein. Die Luft elektrisch geladen, der himmel weithin rot besternt, und wir wieder einmal vom Schicksal mit der sch wersten Unsgabe bestraut, die es in seinen händen trägt. Denn es hat uns zur Vorburg nach drei Seiten hin bestimmt. Einmal gegen den südisch gessührten Liberalismus des Westens, den politisch en Klerikalismus mit seiner sesuissichen Machtschulung und seinen geistlich weltsichen Herrschaftsansprüchen, und



## 4 Jahre Marsch des Sieges

**E**ine neue Generation wächst nun nach. Jugend kommt, Jahrgang um Jahrgang. Sie wird einstbezogen in unser Jungvolk, in die HJ., in die Partei, in die SA., in die SS., in den Arbeitssbienst, in das Heer, Jahrgang um Jahrgang.

Ich sehe schon die Zeit, in der wir langsam weniger werden und um uns herum der junge King neuer kommender Generationen sich aufbauen wird. Aber das weiß ich, daß die Jugend, wenn der Lette aus unseren Keihen gefallen sein wird, unsere Fahne sest in ihren Händen halten und sich dann auch immer und immer wieder der Männer erinnern wird, die in der Zeit der tiessten Erniedrigung Deutschlands an eine strahlende Wiederauserstehung geglaubt haben.

Es mag kommen, was kommen will: Deutschland wird fest stehen, es wird sich nicht beugen, es wird sich niemals mehr unterwerfen. Adolf Kitler



Am 9. Januar 1927 starb H. St. Chamberlain. Das Grab diefes großen volkischen Sehers in Bayreuth

endlich gegen ben roten, ebenfalls jüdisch geführten Mob aller Welt, der sich als "Bolsich ewismus" das Antlis einer Sendung
gegeben hat, und der sich von Moskau aus anschickt, in das Erbe sener beiden anderen Universalmächte und der von ihnen geschwächten Völker einzurücken.

Ist es da ein Wunder, daß heute nicht die freie Seelenmelodie zuerst bei uns erklingt, sondern der Marschtritt? Ist es ein Wunder, daß wir uns zusammenschließen, und dem einen Führer, der uns geschenkt ist und dem wir vertrauen, sede Vollmacht in die Hände geben, die er braucht? Ist es ein Wunder, daß wir in dem heimlich-offenen Kriegszustande, in den wir gestellt sind, die Kräfte oft ins Übermenschliche steigern, daß wir zu den schärften Sicherungen greisen, daß uns Leistung und Planung, Wachheit und Disziplin über alles geht?

Was will da der Wunsch, daß sich das alles auf einem "freieren" Boden abspielen möchte! Ich weiß nur, daß es notwendig ist, und daß es geschieht. Und ich weiß auch, daß es eine der gewaltigsten Entscheidungen der Weltgeschichte sein wird, soweit wir sie überhaupt kennen, und daß alle Zukunst, die deutsche, die europäische und die jedes einzelnen Volkes der Erde unter dies Zeichen gestellt ist. Wir aber sind der Angelpunkt im Spiel, sind die große Vurg der Volksfreiheit; mit uns wird sich die nordische Kulturmenschheit wieder erheben, oder sie geht zugrunde.

Go faßt fid heute das, was fich durch ein Jahrtaufend hindurch als Gefet in uns erzeugt und vorgebildet hat, in einem plöglichen, flammenhaften Brennpunkte gusammen. Und zwar von der Not des Augenblicks so scharf ins Willenhafte gewendet, daß mander Ehrliche davor erschrickt und fich forgt, bas beutsche Wefen möchte badurch ju Schaben tommen. Dein, es kommt nicht zu Schaben! Denn gerade heute wiffen wir, wenn überhaupt, daß wir aus einem Geelengrunde leben, und daß wir nur als gange Menschen die Kraft aufbringen werden, die Zeit zu bestehen; als bloße Willensmaschinen niemals. Ja, es ift das Beichen unferer Freiheit, daß wir, die wir auch Traum und Dürften und die Geligkeit bes reinen Schaffens in uns tragen, die wir den Frühling kennen und die Blumen und den

Liebesgefang, die wir mit unseren Gedanken in die tiefsten Abgründe des Seins zu steigen vermögen, und denen die Unabhängigkeit alles gilt — daß wir uns nun in der Marschtolonne wiedersinden, hart, nüchtern mit Ruck und Zuck, einfach weil es sein muß — so selbstverständlich, als ob es keinen andern Beruf auf der Welt gäbe. Da mit sind wir dem Volschewismus überlegen, durch das bloße Kommando nicht.

Aus dieser Freiheit heraus wollen wir nun auch wieder in unsern Dienst jurücktreten, in dem stolzen Bewußtsein, daß es auf jeden von unsankommt. Den Sinn unserer Arbeit sehen wir vielleicht nicht immer flar, aber wir dürsen gewiß sein, er erscheint schon irgendwo, und je treuer wir um ihre Sinngebung ringen, um so mehr gibt sich uns auch der Gewinn davon in die Seele. Wenn aber einem etwas unmöglich scheinen will, so möchte ich ihm eine alte Erfahrung ins Ohr flüstern — die freilich nicht jedem gilt, die aber der Deutsche immer wieder gemacht hat: nur am Unmöglichen wächt der Mensch — wächst er ins Mögliche herein!

Aus dieser Freiheit heraus aber wollen wir auch an unserer Stelle dafür Sorge tragen, daß die Bewegung Bewegung bleibt, daß nichts in ihr versteint, daß die Nevolution nirgends zur Mumie wird. Versteifungen, wie sie jeder große Vorstoß mit sich bringt, müssen mit Gedulb und lebendigem Sinne gelöst werden, sonst wurzeln sie sich fest und erschweren die Arbeit. Sich dem Urteil des Lebens offenhalten, das gehört ebenso mit zum deutschen Wesen und gehört zur Selbstzucht, wie die Überwindung des Eigennußes und der Schlappheit.

Kämpfer und Kämpferinnen! Wir stehen heute am Jahresbeginn. Das ist für uns ein Sinnbild — benn am Beginn stehen wir alle Tage. Wir wissen, daß es für den deutschen Menschen keinen Abschluß, kein Erreichthaben, kein Fertigsein gibt, als im Tode. Erreichthaben, stein Fertigsein gibt, als im Tode. Erreichen ist Stufe, sie dient zum Drüberwegschreiten. So ist auch das Jahr eine Stufe, ihr Sinn ist Steigen. Und so wollen wir denn heute mit festem Fuß auf die neue Stufe treten — hinauf zu den immer volleren Zielen! Mur im Werden lebt Gott, nur in der Treue erfüllen wir uns selber.

OTTO HEIDLER:

## Grundlagen der weltanschaulichen Erziehung

as Rennzeichen und die Auslesewirkung der ech ten völkischen Revolution liegt darin, daß mahrend ihrer fortschreitenden Borbereitung im Wolke als Maßstabder Auslese nicht fozial-gesellschaftliche, bildungsmäßige, intellettuelle Wertungen im Vordergrund fteben, ja überhaupt in Betracht tommen, fondern Charafterwerte. Das Freund-Feind-Befenntnis jur neuen Bewegung fann immer nur aus einer Enticheibung bes Charafters fommen. Und gerade indem fich eine neue Gemeinschaft von Menschen gleichen Charafters, aber ber verschiedenen bisher maßgebenden standesmäßigen und foziologifchen herfunft heranbildet, bedeutet dies die Uber windung aller berrichenden Gefellichaftstraditionen. Ihre vermeinflichen Unterschiede werden gegenüber der bewiesenen charakterlichen Bewährung zu Belanglofigkeiten. 2018 Folge der Übereinstimmung der Charaktere aber berricht in dieser Bewegung die einzig mögliche "Gleich heit" einer menschlichen Gemeinschaft: hier erlebt wirklich ein Sandwerker einen Beamten, der junge Student ben jungen Arbeiter als ben Gleichartigen.

Jene neue Gemeinschaft, in welcher als Maßstab von Echt und Unecht, Tüchtig und Untüchtig der Charakter gilt, wird dann dem Draußenstehenden ein Rätsel bedeuten, das er versucht, psychologisch und sozialgeschichtlich oder sonst verstandesmäßig zu "erklären".

Dies war die Situation der NSDAP. während der Kampfzeit. Aus dieser Tatsache erklärt sich die soziologische Zusammensehung der Bewegung. Aus ihr erklärt sich auch das Bestenntnis des, in sedem Sinne, ein fach en Mannes zur Partei und das Versagen sener "Gebildeten", welche erlebnismäßig überhaupt nicht im deutschen Volke lebten, sondern — sagen wir — in der Gehaltsklasse, in ihrer

"Bildung", im Offizierskorps, in der ftu-

Das Shick fal einer solchen Revolution hängt bann bavon ab, ob ihre Träger in ber Lage sind, nach dem Siege die Idee geistig und weltanschaulich selbst weiterzugestalten, oder — ob diese Arbeit nunmehr die geschickten, wendigen "Intellektuellen" der überwundenen Epoche besorgen.

In diese Entscheidung ift auch der National-fozialismus mitten hineingestellt.

Der Führer hat oft in einem Bilde die nationalsozialistische Bewegung mit einem Magneten verglichen, der, beginnend in den Verzweiflungsjahren der Nachkriegszeit, vierzehn Jahre lang über das deutsche Volk hinweg gegangen ist. Auf ihm standen die Worte eingeschrieben: "Ehre, Freiheit, Pflichterfüllung, Opferbereitschaft"; und alles, was sich im deutschen Volke innerlich zu diesen Charakterwerten bekannte, fühlte sich unwiderstehlich angezogen von der Vewegung.

Vierzehn Jahre lang ist dieser Magnet über Deutschland gegangen; in jede Gemeinschaft und jeden Betrieb, in jede Universität hatte der Nationalsozialismus die Entscheidungsfrage hinzeingeworsen und die Menschen mit Notwendigteit voneinander geschieden. Dies gilt es zu erkennen; zugleich um zu sehen, daß der bischerige Kampf nicht nur ein macht politischer war, sondern in ebenso starkem Maße ein Erziehungsakt, ein ewiger Prozes ber Auslese.

Mit dem Tage der Machtübernahme stand die Partei vor völlig neuen Aufgaben. Ihre Welfanschauung und Organisation wurden zum Träger und zur Grundlage des neuen Staatsaufbaues. Die Führer der Partei übernahmen die maßgebenden Amter des Staates. Und hier ergab sich nun — mit der gleichen Notwendigkeit — daß die unkämpferischen, egoistischen Elemente, die, während ein Rampf um Sein oder Nichtsein durch ein ganzes Volk gegangen war, ihrer privaten "Bildung" gelebt hatten, den alten Nationalsozialisten im eigentlich Fachlich Beruflich en nicht selten überlegen waren. Und oft noch sind!

Wir denken an zahlreiche SA. Männer und Parteigenossen, denen wegen der Zugehörigkeit zur Bewegung sede Ausbildung verschlossen blieb, an Jungarbeiter und H.-Führer, welche keine Lehrstelle fanden oder denen die Schule ihre Begeisterung zur Bewegung mit einem "Sigenbleiben!" quittierte; wir denken an die Studenten, die schon vor Jahren das Braunhemd anzogen, an Anhänger aus allen Schichten. Während sie alle sich für die Bewegung einsesten, saßen die anderen in ihren Seminaren und Instituten, widmeten sich ihrem Fach und Beruse und — lernten. Sie waren, vom Standpunkt einer anderen Moral die eigentlich "Tüchtigen".

Es ist dies eine Situation, welche in allen Zweigen der Verwaltung, Erziehung, Wissenschaft heute beobachtet werden kann.

Als Ergebnis ber Auslese bes nationalsozialistischen Rampfes haben sich als Ertreme zwei Eruppen herausgebildet:

Auf der einen Seite steht die Auslese der Michtkämpferischen; sie haben in aller Muße sich ihr Wissen, ihr technisches Handwerkszeug, ihre "Bildung" zusammengetragen. Sie wollen uns heute mit ihrem "Können", imponieren und wir halten ihnen entgegen: Euch fehlt die Vor-ausse kung jedes Könnens, der Charakter.

Auf der anderen Seite stehen alte Anhänger der Partei und SA., der HJ.: jene Anhänger, deren Gesin nung über jedem Zweisel steht, die aber heute nicht selten mancher gleichgeschaltete "gebildete" Wolksgenosse über die "geistigen Grundlagen des Nationalsozialismus" glaubt belehren zu müssen.

hier muffen wir nun erklären, daß wir alle weltanschauliche Erziehung in erfter Linie ber zweiten Gruppe zuwenden. Denn wir wissen, daß der Charakter etwas im wesentlichen Unveränderliches ift; daß keine noch so gute Erziehung aus einem nichtkämpferischen

Menschen, der seine sehlende Einsathereitschaft unter Beweis gestellt hat, jemals einen Nationalsozialisten wird machen können. Wir wissen aber ebensosehr, daß oft die besten Anhänger der Bewegung infolge der Kampfzeit und der umfangreichen neuen Aufgaben lediglich nicht die Zeit und die Mittel zu einer wirklichen weltanschaulichen Vertiefung gefunden haben. Sie empfinden das gerade selbst am meisten.

An die ser Aufgabe zeigt sich die ganze Bebeutung und Berantwortung der weltanschaulichen Erziehung.

#### "Spartahus" und die "Griechlein"

Wer mit offenen Augen die sogenannte "weltanschauliche Schulung" zahlloser Verbände und Gruppen beobachtet — je der Verein hält, dem Geist der Zeit entsprechend, "Schulungsabende" ab —, der muß zur Überzeugung gelangen, daß neben dem Liberalismus und reaktionärem Standesbewußtsein ein anderer gleich schlimmer Feind der weltanschaulichen Erziehung sich zusehends hervorgewagt hat und tapfer das Feld behauptet: der Dielet antismus eigener "Anhänsger"; das phrasenhasse Gerede von sedermann über alles!

Gibt es denn irgendeine Frage, die vielleicht dem Nationalfozialisten größtes Ropfzerbrechen macht — ja gerade ihm, über die ein solcher "Schulungsredner" nicht mit allgemeinen Redensarten hinwegginge als ob es sich um die alltäglichsten Dinge handelte.

Für unsere Arbeit soll bemgegenüber stets gelten: Michts
soll leichtfertig bahingerebet
ober geschrieben werben, sondern
jede These soll begründet sein!
Immer angesichts der Aufgaben
der Kampszeit und der Zukunst:
Daß es gilt, kleingläubige Ansänger oder Gegner zu überzeugen! Jede Schulung, welche
das vermissen läßt, ist von
vornherein wertlos.

Auf die sen Gegner, der dem Nationalsozialismus heute von der Seite der gesinnungstüchtigen Nichtskönner droht, hat am treffendsten Walter Frank in seiner Rede hingewiesen, die er am 100. Geburtstag Heinrich von Treitschfes vor der Reichsjugendführung gehalten hat.

"Mach zwei Seiten werden wir den Nationalsozialismus zu sichern haben: Auf der einen Seite droht die gefinnungstüch tige Un = und halbbildung, auf der anderen Seite die gefinnungslofe Bilbung der "Gebildeten". Ich nenne ben einen Reind, das laute Dichtskönnertum, "Spartatus" und die wendigen Intelleftuellen Die "Griechlein". Die Fesseln einer allzu engen Radlichkeit und Zünftigkeit find gerbrochen, aber die Regeln, die ewigen Regeln bes Rönnens, des Wiffens und bes Arbeitens sind damit nicht aufgehoben. Dicht darum ift der Dunkel des reinen Verstandes entthront worden, daß sich nun auf feinen Trummern ein Stlavenaufftand bes von Denken und Wiffen, Ernft und Tiefe unbeschwerten Nichtskönnertums erhebe.

Nicht darum hat die alte Wissenschaft ihre Bolks- und Lebensferne büßen müssen, daß jest irgendeinem Gelegenheitsbedürfnis das ausgeliesert würde, was mit die Größe und den Weltruhm unseres Volkes geschaffen hat: die große Gründlichteit und die Geswissen hat figkeit der geistigen Arbeit. Wer das wollte, täte nicht den Dienst des Dritten Reiches". — Diese Worte Walter Franks — das Bekenntnis zu Gessinnung und sachlichem Können — sollten gleichsam das Geleitwort jeder weltanschauslichen Erziehung sein!

#### Gemeinschaft und Weltanschauung

Gegenüber der Betonung der weltanschaulichen Erziehung ist nicht selten eingewendet
worden, daß das Wesentliche der Gemeinschaftsarbeit innerhalb einer nationalsozialistischen
Gliederung nicht in the ore tischen Borträgen und einer "Wissensvermittlung" liege,
sondern vor allem anderen darin, einen echten
Gemeinschaften. Mit senem Gemeinschaftsgefühl – so folgern diese – habe man praftischen Nationalsozialismus und demgegenüber sei alles Reden und Vorträgehalten über
nationalsozialistische Fragen von untergeordneter Bedeutung.

Gegenüber einem folden Argument, das

ebensoscher von der Seite der bequemen Unpolitischen wie der bewußten Gegner erhoben werden kann, muffen wir fragen:

Worin unterschiebe sich eine solche Einheit der Partei dann von irgendeinem Sportverband oder bürgerlichen Verein?

Niemand kann bestreiten, daß diese in ihren Reihen auch einen aus ihren gemeinsamen Aufgaben erwachsenen ursprünglichen Gemeinschaftsgeist besigen. Wenn aber die Bewes ung nichts anderes besäße — als Leistung oder als Ziel — als ein neutrales "Zusammengehörigkeitsgefühl", so hätte sie noch nichts, was sie von jenen unpolitischen Verbänden innerlich unterschiede.

Wir sehen, daß bei der Bildung un ser er Gemeinschaft als treibende und die Gemeinschaft wirklich zusammenfassende Kraft etwas anderes, den anderen nicht eigenes wirken muß: Unsere politisch-weltanschauliche Unschauung und Erziehung.

Und bier muffen wir allerdings fagen, daß der Nationalsozialismus auf allen Gebieten des Lebens bestimmte politische Anschauungen vertritt, ju benen man nicht nur gefühlemäßig gelangen fann, fonbern die man auch erkenntnis= mäßig erfaßt haben muß. Und eine Betonung diefer Seite ift feine "Wiffensvermittlung". Es follte feiner glauben, er fonnte allein aus einem unbestimmten "nationalsozialistischen Gefühl" beraus etwa zu allen einzelnen Erscheinungen des heutigen Staatslebens Stellung nehmen. Oder er konnte mit der Kenntnis einiger geläufiger Vokabeln über nationalsozialistische Wirtschaftsauffassung sprechen; und alles weitere Eindringen in das nationalsozialistische Ideengut wäre zialistentum und "Wiffensanhäufung".

heute ein tiefergehendes Wiffen um den Nationalfozialismus notwendigist; ein Wiffen auch um feine Stellungnahme zu den einzelnen Lebenserscheinungen. Man muß diese kennen, nicht um "Bescheid zu wissen", sondern um in diesem Punkte überhaupt als Nationalfozialist sprechen zu können.

Die Stimme der Gesinnung und des politischen Inftinktes sind auf dem Wege zum Nationalsozialismus unerläßliche Voraussehung, aber sie sollen das erkenntnismäßige Streben und die Sachkenntnis niemals verdrängen und ersehen wollen.

#### Weltanschauliche Schulung und Staatsausbau

Eine weltanschauliche Schulung ift in dem gleichen Maffe lebensnabe, in dem fie auf die großen Fragen der Gegenwart Antworten gibt und Rlarbeit verschafft oder wenigstens diejenigen Grundfählichkeiten aufzeigt, die bei der eigenen Bertiefung in diefe Fragen unbedingt ju beachten find. Wir muffen bier, ebenfalls bei ber Betrachtung mancher Schulungsarbeit fagen: Es ift letthin wertlos, in allgemeinen Gägen ftete nur etwa über "den Arbeiter" oder "das Bauerntum" zu fprechen, fondern bie weltanich auliche Schulung muß vor allem zeigen, welche geset geberischen Magnah = men der Rationalsozialismus bisher getroffen hat, um die Lage des Arbeiters, des Bauerntums ufw. im einzelnen gu andern. Gie find die eigentliche Berührungsfläche zwischen Staat und Bolt.

Sie find barum auch die Angriffspunkte bes Gegners. (3. B. Erbhof-, Raffengesetgebung, Gefet zur Ordnung der nationalen Arbeit ufm.) Mit diefen Magnahmen, die ihm von Gegnern vorgeworfen oder von den eigenen Unhängern nicht verstanden werden, hat sich der einzelne Politische Leiter zu befaffen. Und mit ihnen hat sich erft recht eine wirklich lebensnahe Schulung zu befassen! Dabei hat sie nichts "Juriftisches" an fich, sondern gang im Gegenteil: Wie einft der Führer die nationalsozialistische Idee in der Form des Parteiprogramms verkundet bat, fo ift beute die nationalfozialistische Gefetgebung der eigentliche Ausdruck des Führerwillens und der Berwirklichung der nationalfozialistischen Weltanschauung.

Was Nationalfozialismus ift, das fagen heute in zweiter Linie die zahlreichen Schriften

und Werke über ihn, in er ft er Linie aber die großen Gesetz des nationalsozialistischen Staates selbst.

Rein Gebiet des öffentlichen Lebens ist zu nennen, auf dem es irgendwo beim alten geblieben wäre. Auf allen entscheidenden Lebensgebieten — man denke an das neue Staatsrecht, die Situation der Rirchen, die Rassengesetung, Erziehung, Rechtspflege, Lösung der Judenfrage, Wiederbelebung der Wirtschaft, Schaffung der Deutschen Arbeitsfront, die Sicherung des Vauerntums, den Kampf um die neue Hochschule, die Wehrgesetzgebung usw. — hat der Nationalsozialismus neue Ordnungen geschaffen.

Es kommt hier alles darauf an, daß die Anhänger der Bewegung — und insbesondere die Führer der Jugend, weil sie den längsten und entscheidenden Kampf vor sich haben — sich mit der Weltanschauung und dem Staatsaufbau des Nationalsozialismus immer mehr befassen und in sie eindringen.

#### Träger der weltanschaulichen Erziehung

Eine solde Aufgabe ber Menschenformung ist für ben Erzieher unendlich mühevoll. Sie forbert ben strengen phrasenlosen Könner. Sie wird von Führern getragen, benen am Anfang aller Arbeit die Arbeit an sich selbst steht. Sie kann aber auch nur gelingen, wenn ihnen ein entsprechendes Werkzeug zur Versügung steht, das heißt, ein nationalsozialistisch is weltanschauliches Schrifttum und Schulungsmaterial.

Wer in die sem Punkte die weltanschausiche Literatur der Gegenwart nur etwas kennt, wird zugeben, daß das, was hier in zahllosen Schriftchen und Broschüren über den "Führergedanken", "Blut und Rasse", über "Germanentum", "deutschen Glauben" usw. zusammengeschrieben wird, zu einem beträchtlichen Teil nichts weiter ist als Konjunktur. geschreibsselle.

Zum anderen gibt es bis heute in keinem Zweig eine wirklich nationalfozialistische Wissenschaft. Es gibt wohl einzelne verdiente Wissenschaftler, die schon vor Jahren zu Adolf Hitler sich bekannt haben, es ziehen all mählich junge Forscher, die das nationalsozialistische Erlebnis geprägt hat, an die Hochschule, es gibt wohl eine geschlossene Dozentenschaft etwa an der Deutschen Sochichule für Politik. Allein, an der Mehrgahl ber hochschullehrer und Biffenschaftler ift die nationalsozia= liftische Revolution spurlos vorübergegangen - und Ereigniffe, wie die lette Deutsche Philosophentagung in Berlin konnten diese Feststellung im Jahre 1936 noch bestätigen. Gie lebten - wie wir alle wiffen - in den hohen Spharen bes Geiftes - ihres "Geiftes", und sie waren unendlich stolz darauf; ihnen war der nationalsozialistische Kampf ein Appell an die "Maffe" und die Ungebildeten; eine Bewegung der "Trommler und Pfeifer" (Spengler) und politischen Dilettanten, furz eine Bewegung "von unten". Was konnte herr Gebeimrat mit ihr gemein haben!

Es ist klar, daß die Vertreter dieser Schicht heute ihre nationalsozialistische Gesinnung durch ein "weltanschauliches Vekenntnis" ebenso diensteifrig zu beweisen suchen, wie sie vor Jahren unsere Vewegung verspottet haben. Wobei sie sich heute gegenseitig im Umfang ihrer "nationalsozialistischen Lehrbücher" zu übertrumpfen suchen.

Sie sollen aber die Großzügigkeit der nationalsozialistischen Bewegung, die im Gestühl ihrer eigenen Kraft diese Literatur erscheinen läßt, nicht mit Schwäche und Ahnungslosischeit verwechseln. Und insbesondere sollen sie nicht glauben, daß die Bewegung auf ihre Erzeugnisse angewiesen sei!

Die Vertreter des alten Denkens, die allzu geräuschvollen Bekenner des Neuen lehnen wir ab — darin liegt aber gleichzeitig die Verspflicht ung, in Zusammenarbeit mit den neuen Kräften nationalsozialistischer Wissenschaft selbst ein welt an schaulich es Schrift um zu schaffen, von dem die Parteigenossen und Politischen Leiter, die Schulungsleiter usw. sagen können: Es ist von der Partei für die Partei gesich rieben.

#### Volk, Bewegung und Staat

Das lette Ziel der weltanschaulichen Erziehung ergibt sich aus dem Schickfal des deutschen Volkes selbst. Seit einem Jahrtausend kämpft es um eine wirklich artgemäße Form seines Lebens: um ben beutschen Staat.

Die einstige völkische Einheit von Stamm und Führer, Recht und Sittlickeit, welche in germanischer Zeit bestand, ging mit dem Einbruch der Antike und des römischen Nechts verloren: der Staat wurde fortan als volksfremde Obrigkeit empfunden, der seine Bestätigung nicht mehr durch das Volk empfing, sondern von Gott, dem Papst, den "angestammten Nechten" des Herrscherhauses oder anderen unkontrollierbaren Mächten ableitete.

Diese unselige Kluft hat die Jahrhunderte fortgedauert — und es ist, im großen gesehen, gleichgültig, ob wir den absoluten Fürstenstaat des ausgehenden Mittelalters betrachten oder die Monarchien des 19. Jahrhunderts oder erst recht die Weimarer Republik: Sie alle haben ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Volk und Staat nicht wiederherstellen können.

Erst der Nationalsozialismus versucht bei jenem er st en Einschnitt in der deutschen Geschichte erneut anzuknüpfen, indem er die lebendige Substanz "Deutsches Volk" wieder höher stellt als den Staat. Die neue Einheit von Staat und Volk aber ist in der Gegenwart wie nie zuvor gewährleistet durch eine neue, alles verbindend eine ne politische Idee, die das Volk nach eine m Ziele ausrichtet.

Aufgabe der politischen Erziehung ift es, im gangen Volke den Boden vorzubereiten für die völkischen Notwendigkeiten und Anschauungen des Staates. Sie muß die Forderungen und großen Ziele ber neuen Zeit immer wieder herausstellen, fo daß der einzelne am Ende fie als feine eigenen Ziele emp= findet. Irgendeine Magnahme des nationalfozialistifchen Staates barf, wenn sie verkundet wird, den einzelnen nicht mehr überraschen ober ihm unverständlich erscheinen, fondern bas Wolf muß schon vorher in diefer Frage so beeinflußt fein, daß es diefe Magnahme felbst verlangt und als notwendig emp= findet: bas ift das Ziel der politischen Erziehung.

Sie ift bamit — getragen von ber Bewegung — bie eigentliche Bermittlerin zwischen bem beutschen Bolk und bem nationalsozialistischen Staat.



## DR. FRIEDRICH KOPP

## Der Aufstieg Preußens gegen die habsburgische Hausmacht

Fahnenjunker vom Regiment v. Winterfeldt

1.

Seit seiner Niederlage gegen das römische Papstum hatte das römischedeutsche driftliche Raisertum seine Vormacht über Europa mehr und mehr verloren. Und seit dem Stausenkaiser Friedrich II. war den Raisern auch die Gewalt über die deutschen Gebietsfürsten entsglitten. Lange vor dem Auftreten Luthers waren die größeren Fürstentümer in heer, Verwaltung, Recht und Geldwesen vom Raiser tatsächlich unabhängig geworden, das Reich war machtpolitisch keine wirkliche Einheit mehr.

In dem Raiser Ferd in and II. (1619 bis 1637) offenbarte sich das schicksalhafte Berbältnis der Habsburgerkaiser zur deutschen Geschichte schon ganz deutlich. Er lebte noch völlig in der mittelalterlichen Worstellung, daß alles Geistesleben und alle Obrigkeit im Neichsgebiet nur römischekatholisch sein dürften. Als Raiser wollte er drei Ziele erreichen:

1. der überwiegenden Mehrheit des deutschen Boltes den römisch-katholischen Glauben aufzwingen,

2. die deutschen Fürsten ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis der Reichsgewalt fest unterordnen, und

3. die stets von Frankreich und den Türken, also auf zwei Fronten bedrohte Meichsmacht unlöslich mit dem hause habs. burg verschmelzen. —

Das Raiferhaus bedte mit seinen westlichen Randgebieten das gesamte Deutschland gegen Frankreich und wehrte mit feinen öfterreichischen und ungarischen Marten die Türken ab. Es erfüllte damit einen unersetlichen Dienst an dem gefährdeten Boltsboden des gesamten Deutschtums. Und doch verneinte das eigentliche Ziel des habsburgischen Raisertums die innere Eigenart und die freie Zukunft unseres Bolkes. Denn dieses Raisertum fam aus romischer Wurzel und fühlte fich nicht als deutsches Königtum, sondern als übervölkische, romisch-katholische Schutsherrschaft über Europa. Zudem war es mit dem familiaren und fonfessionell-römischen Streben der immer noch lebendigen Weltreich-Idee Rarls V. und Philipps II. verbunden.

Sicher war bas romifch-deutsche Reich feit bem Glaubenskampf dem fast erstickten deutschen Wolfstum entfremdet. Aber in der bewegten europäischen Machtvolitik nach 1648 hielt das morfche Gehäuse dieses alten Reiches immer noch wenigstens den deutschen Volksleib zusammen, der unter so viele Fürsten verteilt war. Das Reichsgefüge ichien bereits 1648 finnlos geworden ju fein und versteinerte immer mehr. Und dennoch bat dieser sieche Reichskörper die auseinanderstrebenden und verfeindeten Fürstenstaaten gusammenhalten können. Möglich war dies wohl nur auf Grund der tief im Bolte felbst schlummernden Volkstumskraft und der Sprachgemeinschaft feit Luther. Und in einer Zeit, wo das politische Leben zumeift durch die fürftlichen hausstaaten bestimmt wurde, fand die halbverwehte Erinnerung an Deutschlands Einheit an dem Berfassungsrecht des Reiches einen gewissen Unhalt.

Mit den Kaisern Ferdinand III. und Leopold I. (1658–1705) stellt sich das Haus Habsburg auf die neue Lage im Neiche ein. Zäh und geschieft hielten die Kaiser an ihrem alten Anspruch auf die Oberherrschaft im Neiche fest und suchten diesen kaiserlichen Anspruch mit ihrer Stellung als österreichische Landesherren und als europäische Verbündete der spanischen Habsburger zu vereinigen.

Mehr und mehr wurde die Reichsvolitik nach 1648 durch den Ausdehnungswillen der großen Reichsfürsten, besonders Brandenburg, Wittelsbach, hannover und Kurfach fen bestimmt. Die politische Stellung bes Kaisertums den Reichsfürsten gegenüber war dadurch erschwert, daß die Raiser zugleich auch Landesfürsten waren. Oft fließ in reichspolitischen Streitfragen zwischen dem Raifer und einzelnen Reichsfürsten tatfächlich ein hausmachtstreben auf das andere. Das innigste Verhältnis zum Reiche und zum Reichsoberhaupt hatten wohl die vielen kleinen Reichsfürsten und Reichsstädte im Guden und Westen bes Reiches, benn von der Aufrechterhaltung der altertumlichen Reichsverfassung bing ja ihr ganges eigenes Dasein ab. Die suddeutschen Reichsfreise Shwaben, Franken und Oberrhein stellten mit ihren Wehrsteuerkaffen und ihren ftehenden Truppenteilen den eigentlichen, reftlichen Machtkern des "Reiches" dar.

Je schwieriger die Stellung ber Sabsburger

Kerdinand III. und Leopold I. in Europa und gegenüber den Reichsfürsten murde, um so mehr arbeiteten sie daran, den noch losen Zusammenhalt ihrer öfterreichischen und bobmischen Lande zu festigen. Die seit 1620 niedergeworfenen abeligen Stände wurden endgültig auf das Recht der Steuerbewilligung und auf ihre Vorherrschaft in den Verwaltungen der noch recht felbständigen einzelnen Cande beschränkt. Der politisch zurückgeworfene Abel gewöhnte sich daran, als gesellschaftlich noch herrschende Schicht dem Kaiserhaus zu dienen und feine glanzende Stellung am hof, in ber Regierung und im Beer noch zu verbeffern. Dennoch gelang es den habsburgern lange Zeit nicht, die getrennte Verwaltung der fünf verschiedenen Ländergruppen zusammenzufassen. Immerhin gelangte am Wiener Hofe die feit 1620 bestehende österreichische Sof. fanglei nun zur Ausrichtung und Überwachung der einzelnen Teilregierungen.

Dem Wiener Sof gelang es 1658, ben von Frankreich unterftüßten Wittelsbacher bei der Kaiserwahl zu schlagen, und seit 1663 begann der Kaifer Leopold I., von zahlreichen reichsfürstlichen Truppen unterstüßt, die Türken in Ungarn gurudgudrängen. Damit verlor ber von Frankreich 1658 gur Störung der Reichseinheit veranlaßte 1. Rheinbund feine Wirkung, und der deutsche Ginfluß wurde nach Sudosteuropa weiter vorgetragen. Unter dem Eindruck ber faiferlichen Siege in Ungarn und aus Beforgnis vor dem frangofischen Ungriff begaben fich auch die großen Reichsfürften, außer Bapern, Kurpfalz und Köln, an die Seite des Kaifers. Im Rahmen des großen spanisch=habsburgischen Verteidigungs= kampfes gegen den französischen Vormarsch erklärte das Reich 1674 den Reichskrieg gegen Frankreich. Diefer Schritt diente zugleich dem Reiche und dem habsburgischen Sausmacht= Interesse in Europa.

Der vom Reich, Spanien und Holseland gestührte Rampf hemmte den französischen Bormarsch, doch im Frieden zu Nymwegen (1679) geht die spanische Freigrafschaft Burgund (Besangon) verloren, und Frankreich besetzt othringen und Freiburgi. Br. Um die Hand gegen die Türken frei zu bekommen

und um Branbenburg. Preußen nach bessen Sieg gegen Schweben nicht allzu hoch steigen zu lassen, liefert ber Raiser bas siegreiche Brandenburg ber französischen und schwebischen übermacht aus. —

Die kaiserliche Stellung am Rhein war feit Mymmegen geschwächt. Aber in Ungarn verbreitert nun das Raiserhaus auf lange Jahrzehnte hin seine hausmacht. Die Türkenkriege wurden unter Einfat vieler reichsfürftlicher Truppen geführt. Sie dienten der habsburgischen Hausmacht ebensosehr wie der Ausdehnung deutscher Siedlung, deutscher Sprache und deutscher Rultur. Unter feinen glänzenden Reldherren Montecuccoli und später Pring Eugen (1663 - 1736) schafft Ofterreich feinem konfessionellen Gingelftaatsinteresse Raum, erweitert aber auch zugleich den gefamtdeutschen Volksboden. In diefen ruhmvollen Schlachten und Gefechten fochten die Truppen fast aller füd- und norddeutschen Fürsten nebeneinander das Lied auf den gewaltigen Prinzen Eugen foll von einem brandenburgischen Soldaten berrühren. - Seit der Befreiung Wiens von der türkischen Belagerung (1683) greift der Raifer die Turken im Mahmen eines Rreugjugbundes an, ju dem der Papft, Benedig, Polen, Rugland, Siebenbürgen und die rumänischen Fürsten gehören: sein dynastischer Ehrgeiz verschmilzt mit der Verteidigung des abendländischen Christenfums.

2.

Während so die Habsburgerkaiser im Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und die Türken
zugleich ihre Hausmacht und den Bestand des Reiches im Westen und Südosten hegten,
erwuchs im abgelegenen Nordosten des Reichsgebietes der brangenburgisch-preußische Staat zu
dem Kern einer neuen Machtballung.

Am Ende des Dreißigjährigen Krieges fand der junge Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640-88), der im Grunde ebenso dynastischeinzelstaatlich dachte und nationaler Staatlichkeit fremd war wie alle deutschen Reichsfürsten im 17. und 18. Jahrhundert, eine ungeheure Aufgabe für seinen machtpolitischen Ehrgeiz vor. Die Brandenburger geboten über ein loses Bündel von eigenwilligen, verschiedenartigen Besitzungen, das nur durch die Dynastie zusammengehalten

wurde. Der junge Erbe mußte mit der Erkennt, nis beginnen, daß die unkriegerische und unsichere Politik seines Vaters Georg Wilhelm (1619–1640) das Land verwüstet hatte und den Verlust der ererbten Anwartschaft auf die Odermündung verschuldet hatte. Friedrich Wilhelms ganze Politik ging deshalb von dem Willen aus, militärische Macht aufzubauen und politisch einzusetzen. Hier wirkte sich auch sein kalvinisches Vekenntnis aus, das von dem Gläubigen entschlossens, rastloses Handeln fordert.

Der brandenburgische Besitz lag weit über Morddeutschland gerftreut. Seine Sauptgebiete Brandenburg . hinterpommern und Dft preußen waren in die gefchloffenen Machtbereiche Sabsburgs, Rurfach fens, hannovers, Schwedens und Polens eingebettet. Dft preußen unterstand der Lehnsoberhoheit der polnisch en Rrone, die den gaben Gigenwillen der oftpreufifden Junter und Stadtburgerichaften unterftutte. Die abligen Landstände in Branden burg, hinterpommern und im fpater erlangten Magbeburg waren nicht geneigt, ihre behagliche und eigenständische Zurückhaltung gegen den brandenburgifden Staatswillen aufzugeben. Und die ftarrköpfigen Candtage in Rleve und Mark-Ravensberg liebäugelten mit dem Unschluß an die Vereinigten Diederlande. - Der mittelalterlich-ftandische Sonderwille der einzelnen noch unverschmolzenen Landesteile wollte sich nicht gutwillig der brandenburgisch-preußischen Staatseinheit unterwerfen, geschweige benn Opfer für fie bringen!

Das neugeschaffene brandenburgische Heer wurde in dieser inselhaften Notlage des brandenburgischen Hauses das Hauptmittel der Staatsgründung. Um des Heeres willen unterwarf der Kurfürst die widerstrebenden Landtage seiner einzelnen Territorien. Er zwang sie nach und nach, die hohen Wehrsteuern zu bewilligen. In Kleve-Mark und in Ostpreußen setzte er sogar Truppen gegen den ständischen Widerstand ein und schickte ihre Führer ins Gefängnis. Und 1672 büßte der ostpreußische Abelsssührer Ehrisst in n. Raltste in seinen Widerstand gegen den brandenburgischen Einheitsstaat mit seinem Leben. — Rasch hat der Kurfürst die Soldregimenter und die Offiziere seines Heeres,

bie vorher ihren Obersten als privaten Unternehmern bienten, zu einem festbesoldeten, straff einheitlichen Staatsheer unter feinem Befehl zusammengefaßt.

Der Kurfürst beschränkte sich aber barauf, die Duldung seiner Machtstaatspolitik von den Ständen zu erzwingen. Er ging nicht soweit, die ihm erblich überkommenen Abmachungen über die ständischen Selbstregierungs und Selbstbesteuerungsrechte zu zerreißen. Sie blieben formal bestehen. Und ebenso behielt, wie überall in Europa, der Abel auch seine geselsschaftliche und wirtschaftliche Vorzugsstellung. Die Leibeigenschaft und die Zwangsdienste der Bauern wurden weder auf den staatlichen Domänen noch auf den adligen Gutsdörfern beseitigt. Der Kurfürst bestätigte sogar eindeutig die Gerichtshoheit und die Polizeigewalt des Grundadels.

Mur schrittweise ordnete der Fürst die vorhandenen Steuerverwaltungen und Regierungsbehörden in den einzelnen Landen, die von den Landständen gestellt und überwacht wurden, seiner gentralen Staatsleitung unter. Daneben baute er unmittelbare Staatsbehorden auf. Die Kriegskommiffariate, die gur Berpflegung des heeres gegründet wurden, erweiterten fich bald zu furfürftlichen Berwaltunge- und Steuerbehörden in den einzelnen Bebieten. Sie legten allmählich die alten landständischen Behörden lahm. Much die Domanen. fammern wurden nach und nach den Landftanden entzogen und dem Rurfürften felbft unterftellt. Aber erft nach feinem Tobe wurden fie in der "Geheimen hoftammer" zentralisiert.

Meben der Erhaltung der adligen Gutcherrschaft bemühte der Große Rurfürst sich darum, das im Dreißigjährigen Kriege entschlich geschwächte Bauerntum zu stärken. Besonders in der Kurmark wurden viele Schweizer, Holländer und Oberdeutsche auf dem entvölkerten Domänenbesis angesest. Dazu kam später die Unsiedlung der hugenottischen Flüchtlinge, die als Gewerbetreibende meist auf die Städte verteilt wurden. — Im Sinne des absoluten Fürstenstaates förderte und begründete der Kursfürst rastlos Handelsverbindungen, Gewerbe und Manufakturen. Es galt, den Staat wirtschaftlich unabhängig zu machen und die Aussuhr

zu heben. In dieser Absicht betrieb er auch seine Flotten- und Rolonialpolitik. Sie biente nicht der Siedlung, sondern dem Handel.

Der Große Rurfürst dachte und handelte in bem Glauben, er fei burch die Gnade des driftlichen Gottes ju unumschränkter Berrichaft berufen. Seinen Untertanen fühlte er fich als gottverordneter väterlicher Berricher im driftlichen Sinne verbunden. Als volitische Wirklichkeit war ihm das deutsche Bolkstum völlig fremd, er empfand fich als absoluter Berricher, ber durch das Gerkommen noch äußerlich dem Reiche angehörte. Weil ber Kurfürst fich von Gott berufen glaubte, die Macht und den Ruhm seines Hauses zu mehren, lebte er ganz für seine äußere Machtpolitif. Die von bem Großen Rurfürsten zuweilen geaußerte formale Unerkennung bes Reichszusammenhanges war um fo unbedenklicher fur feinen Staatsehrgeig, als gewordene geschichtlich ... ia die Reich sverfassung und das Reichsherkommen die Landeshoheit ber Reich sfürften ficherte und verbürgte. So ist der einmalige propagandistische Aufruf ju verstehen, mit dem er sich 1658 bei der 216wehr der Schweden öffentlich an das schlummernde deutsche Nationalgefühl wandte!

Das machtpolitische Streben des Großen Kurfürsten wurde schwer durch die wirtschaftliche Schwäche seines Staates gehemmt. Er mußte sein heer mit fremden Soldgeldern (Subsidien) erhalten. Er seste sich von Fall zu Fall für die Belange gelblich starker Mächte ein, wenn er dabei den brandenburgischen hausbesitz fördern konnte. Brandenburg mußte ständig, je nach dem Schwanken der europäischen Politik, seine Stellung wechseln, es war noch nicht Großmacht, sondern suchte seine Zwecke als Mebenzwecke fremder Machtpolitik zu verfolgen!

So erwarb der Rurfürst durch friegerische Bündnispolitik mit sprunghaftem diplomatischen Frontwechsel 1655 – 1660 die volle Hoheit über Oft preußen. Wenn er auch nicht das ersehnte Vorpommern heimbrachte, so ragte er doch nun mit der kostdaren Hoheit über ein Gebiet außerhalb der Neichsgrenzen über die anderen Neichsfürsten hervor. — Gestüßt auf diesen Erfolg suchte er dann durch eine ebenso wendige wie rücksichtslose Vündnispolitik mit Frankreich einerseits und mit dem Block Kaiser —



kampffjene aus der siegreichen Schlacht des Großen kurfürsten über die Schweden bei Fehrbellin

Reich — Holland — Spanien andererseits während der Raubkriege Ludwigs XIV. in den Besit Vorpommerns zu kommen. Ohne dem Reich in den Rücken zu fallen, vermied er es doch meist, sich der Politik des Kaisers zu verschreiben, die ja auch nicht ausschließlich auf das Reichswohl abgestellt war.

Als der Kurfürst nach dem Siege von Rebrbellin (1675) den völlig geschlagenen Schweden Vorpommern abnehmen wollte, wurde er zunächst vom Raifer im Stich gelaffen, ber nach seiner Niederlage am Rhein sich eine feste Stellung in Ungarn erobern wollte. Brandenburgs Weigerung, fich dem Mymwegener Werzichtfrieden (1679) anzuschließen, ließ Daris und Wien fich darüber einig werden, daß man den Aufstieg Brandenburgs zu einer norddeutschen Leitmacht hemmen muffe. St. Germain en Cape mußte bas vereinsamte, noch zu schwache Brandenburg auf Vorpommern verzichten. - Schickfalhaft ftrahlten damals im großen gesamtdeutschen Rraftfeld die verschiedenen Richtungen habsburgs und Brandenburgs hervor: habsburg hielt die Reichswacht im Gudoften und Gudweften bes Reiches, dabei stets mit seiner Bindung an das habsburgisch-spanische Gesamtinteresse belaftet, und Branben burg ftand im Nordoften des Reiches auf dem Poften, fügte Zug um Zug das überfremdete und zerbrockte Norddeutschland zu neuer Staatlichkeit zusammen. Beide häuser erfüllten damals Aufgaben am ewigen Bestand des deutschen Bolksbodens, aber beide folgten bewußt auch ihrem dynastischen Ehrgeiz, dem Geset ihrer Zeit gehorchend.

In der Entfäuschung über die kaiserliche und holländische Politik von Nymwegen schloß sich der Große Kurfürst für lange Zeit an Frankreich an. Um seine eigene Macht zu stärken, nahm er die bittere Naubpolitik der französischen "Neunionen" hin. Doch er hoffte vergeblich auf den Bruch zwischen Frankreich und Schweden, und als Ludwig XIV. zu einem großen Schlage gegen die Freiheit Europas und des Protestantismus ausholte, gesellte sich der Kurfürst 1668 wieder dem Bund zwischen Holland und Habsburg zu und beteiligte sich auch am Türkenfriege.

Bis zu seinem Tode hat den Großen Kurfürsten die außenpolitische Sorge um die Stärfung seiner Hausmacht verzehrt. Seine außenpolitische Leistung überwog wohl seine innenpolitische Arbeit, erst die notwendige friegerische Entfaltung nach außen zwang ihn auch zur Stärkung der fürstlichen Macht nach innen. In unermüdlicher Arbeit legte er die Grundsteine zu einem norddeutschen Machtstaat. Und wenn er auch vergeblich nach der Obermündung griff, so bleibt er doch, wie ihn Friedrich II. nannte, "der Schöpfer der Macht Brandenburgs". Bei aller politischen Abhängigkeit von auswärtigen hilfsgeldern war sein starker Wille doch innerlich frei und zielklar.

3.

Das Raiserhaus wurde in der fpateren Regierungszeit Leopolds I. vornehmlich durch den Rampf um das fpanische Erbe in Unspruch genommen, der zugleich ein Rampf Europas gegen die drohende frangofische Übermacht war. Die kaiserliche Diplomatie erreichte bei den gefährdeten fuddeutschen Reichstreifen 1702 ein Rriegsbundnis gegen Frankreich, Rurbapern und Rurtoln, und auch das Reich felbst beschloß 1705 den Krieg gegen Frankreich. Die Reichstruppen haben fich bann im Spanischen Erbfolgefrieg (1701 - 1714) recht gut geschlagen. Der junge Raiser Josef I. (1705 bis 1711) vertrat febr entschieden auf allen Gebieten die faiferliche Vormachtsüberlieferung und verstärkte den faiferlichen Ginfluß in den geiftlichen Fürftentumern und bei den Reichsftädten erheblich. Im Jahre 1706 ließ er Rur babern und Rurköln ächten und nahm Bapern als Raifer in Zwangsverwaltung. Gang entschlossen wehrte er alle Bersuche Fried: rich & I. von Preußen ab, fich einen Zeil ber nordbeutschen Reichstruppen einzugliedern. Er vermochte aber nichts gegen Preugen ju unternehmen, weil die großen Reichsfürsten troß gegenseitiger Eifersucht gegen ben Raifer boch zusammenstanden! Mit dem frühen Tobe bes machteifrigen jungen Raifers Josef I. erlitt die kaiferliche Politik im Reiche einen schweren Rückschlag.

Sein Nachfolger Karl VI. (1711 – 1740) verteidigte die kaiserliche Stellung mit größerer Ruhe und Umsicht und dabei doch sehr beharrlich. Wie start die reichspolitischen Vollmachten des Raisers für die habsburgische Hausmacht ausgenutzt wurden, zeigt das Schicksal Friedrich von Vanberg. Er hat sich als Neichs-Vizekanzler seit 1705 vergeblich bemüht, die Neichskanzlei dem Einfluß der Ofter-

reichischen Hoffanzlei zu entziehen und bie Interessen der mittleren und kleinen Reichsglieder voll und ganz wahrzunehmen. Der Kaiser hat 1734 gerade diesen ganz "reichisch" gessonnenen Minister zum Rücktritt gezwungen!

Die habsburgische Macht, zu der aus dem spanischen Erbe soeben noch große Teile I fa = I i en s und die Südnieder I ande gestommen waren, litt sehr an dem Fehlen einer straffen Zentralverwaltung. Aus der Verschiedenartigkeit der vielen Bestzungen ergaben sich immer noch große Schwierigkeiten. — Das durch Prinz Eugens Genie eroberte Ungarn konnte jedoch friedlich erschlossen und durch deutsche Siedler gehoben werden. —

Ms Ofterreich 1713 nach dem Zerfall des gegenfranzösischen Bundniffes allein an der Spige des Reiches weiterfocht, da ging es auch um die Sicherheit der westlichen Reichsgrenze, aber bestimmend war doch der Besit der reichen italienischen und niederländischen Gebiete, die es 1714 in dem Raftatter Frieden erlangte, in dem das Reich gar nicht berücksichtigt wurde. - Die spätere Politik Rarls VI. (1711-1740) war ständig bemüht, für die Unerkennung der weiblichen Erbfolge in Ofterreich Anerkennung ju finden. Diefes Bemühen war an sich gang hauspolitisch bestimmt, aber 1713 erkannte der Regensburger Reichstag die weibliche Erbfolge für Maria Therefia an. Die Butunft ber Reichsverfaffung und bamit das eigene Dasein schien den meiften Reichsgliedern durch die habsburgische Macht am besten gesichert.

Der Türkenkrieg von 1736—1739 vernichtete nach dem Tode des Prinzen Eugen die große, für das ganze Deutschtum wichtige Stellung, die sich habsburg mit der Beihilfe der deutschen Reichsfürsten geschaffen hatte. Diese Miederlage schmälerte auch das kaiserliche Unsehen im Reiche.

In Friedrich I. (1688—1713), der vor der Erwerbung der Königswürde Friesdrich ich III. hieß, vereinigten sich Ruhmsucht und Machtbrang mit einem Hang zu protestantischpessimistischer Gewissensfurcht. Oft war er fränklich und launisch, im ganzen sehlten ihm die ungeheure Tatkraft und der scharfe politische Blick seines Waters. Der theologisch-trübssinnige Hang bei dem König bewog ihn auch zu tiefer

Achtung vor dem äußeren, vertraglichen Recht und machte seine Politik ziemlich zaghaft.

Friedrich I. hat viel stärker als sein Bater und seine beiden Nachfolger den äußerlichen, prunkhaften Neigungen der baroden Fürsten nachgegeben und hat die Pracht des französischen Königtums nachschaffen wollen. Aber im wesentlichen hat auch er seine Negierung mit fester hand durchgehalten und hat seinem Sohne einen starken Staat vererbt. Und mit der Erlangung der Königskrone, die sich unabhängig vom Neiche auf die Hoheit in Ostpreußen gründete, hat er sicher die Bildung eines ein heitlich en preußischen Staatsbewußtsseins weitergetrieben.

Im Innern feste ber Minifter Dandel. mann junächst die politische Austrochnung der alten ftändischen Candtage und Berwaltungsftellen fort. Dandelmann, ber in ber politischen Schule des Großen Rurfürsten erzogen war, betonte stets das Staatswohl gegen alle höfischen und verfönlichen Belange, er hat fich bis zulett auch gegen die Erwerbung der Königstrone geftemmt. Dies und die Reindschaft der prachtliebenden Kurfürstin Sophie Charlotte hat fväter feinen Stury veranlaßt. Die fürftlichen Domanenkammern wurden (in dem Dber - Domanen - Diret forium) zentral zusammengefaßt, und bas Generalfriegstommiffariat bildete sich zu einer zentralen Verwaltungs- und Finanzbehörde aus. Tropdem die königliche Svipe Brandenburg-Preußens unsicher und zeitweise untätig war, blieb doch die Armee qu= fammen mit dem tatfächlich ihr dienenden gentralisserten Verwaltungsapparat als Grundlage ber preußischen Zukunft fernhaft bestehen. Go wirkte es sich auch nicht allzu schlimm aus, daß nach Danckelmanns Sturg (1697) ber Sof und die Regierungsspiten in ein schlimmes Intrigen= und Bestechungswesen verfielen.

Bei der Entfaltung höfischer Pracht und höfischer Kunst folgte Friedrich I. dem allgemeinen Wesen des absolutistischen Fürstentums. Auch die Gründung der Berliner Akade mie der Wissenschaften unter dem Beistand des großen Leibnizdiente wesentlich höfisch-fürstlichem Ruhm. — Die anhebende Bewegung der Auftlärung und des Vernunftrechtes fand bei Hofe und in der

neuen Staatsuniversität Halle Eingang. Die Aufklärungsphilosophen Pufendorf und Thomasinis gründeten damals die große Linie des protestantisch rationalistischen freien Wissenschaftslebens in Preußen, das im Rampf gegen die kirchlich-mittelalterliche Gebundenheit der süddeutschen Hochschulen die stusenweise geistige Erkämpfung der deutschen Geistessreiheit ermöglichen sollte. Auch die pietistische Strömung brach in Preußen durch, sie brachte neues Leben gegen erstarrte Kirchlichkeit in Bewegung.

Dach außen bin fuchte Friedrich I. Preugens Ansehen zu vergrößern, ohne jedoch die fprunghafte, gefährlich - rucffichtslofe Politik feines Baters zu wagen. Durch feste Bundnis. treue gegen den Raiser und gegen holland suchte er feine Krone burchzuseten und einen großen Unteil am oranischen Erbe zu erhandeln. Seine beständige Feindschaft gegen Frankreich entsprang feinem Protestantismus und feinem lebendigen, überlieferungsgefättigten Reichspatriotismus. Erft als Friedrich I. feine verschleppten Gebiets. wünsche ernsthaft jurudgewiesen fah und als Wien ihm troß seiner großen Truppengestellungen bie Führung ber nordbeutschen Reichstruppen verweigerte, fam es zu ernsthaften Spannungen mit dem Raiferhof. Doch lag dem König nichts ferner, als gewaltsam gegen den Raiser vorzugehen. - Der volle Einfat ber preußischen Macht im Westen hinderte ihn, feine Interessen gegen den schwedischen Imperialismus und gegen die Runnieger des schwedischen Zusammenbruches (1709 bis 1712) durchzukämpfen.

4.

Die mühfam durch den Großen Kurfürsten disziplinierten und etwas an Staatsraison gewöhnten Bevölkerungsstände Brandenburg-Preußens waren unter Friedrich I. wieder in ihr gleichmütiges, staatsunwilliges Dasein gesunken. Sie ragte nicht mehr unter den übrigen behaglichen und untätigen Bevölkerungen der meisten anderen deutschen Fürstenstaaten durch größere Zucht und Staatsgebundenheit hervor. Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) schuf hier mit zielbewußter Rücksichtslosigkeit Wandel. Er war im resormierten Glauben streng religiös erzogen worden. Der uneigennüßige, staatlich denkende Minister Dan del. mann hatte den ihm angeborenen sittlichen und

hausväterlichen Willen und seine Arbeitswut noch bestärit. Von Anfang an stand er in einem scharfen Gegensatz zu dem selbstsüchtigen Hofadel seines Vaters, der in Lurus und barocker Prachtsreude das Wohl des Landes vergessen hatte.

Dieser wahrhaft preußische König war von seinem Gottesgnadentum unbedingt überzeugt und ordnete alle Kräfte des Landes dem Wohle und dem Ruhm seines Hauses unter. Sein Herrschertum wurzelte in einer zeitbedingten starren protestantischen Gläubigkeit. Bei voller Unbeschränktheit und Rücksichtslosigkeit gegen seine Untertanen fühlte er sich als Amtmann Gottes. Doch mit seinem jähzornigen Eigensinn war eine demütige, zur Schwermut neigende Gottessurcht verbunden, die ihn sonderbarerweise oft bei großen machtpolitischen Entscheidungen hemmte und innerlich unfrei machte.

Bu Beginn feiner Regierung hat der Konig die privaten Schatullguter des Königshauses mit ben allgemeinen Domanen zusammengelegt. Er tat dies nicht, um den privaten Besit ber Krone zu verstaatlichen, sondern weil er den preufischen Staat und das Staatseigentum nur als Eigentum des Saufes Brandenburg anfah. Alle Staatsdiener und famtliche Untertanen betrachtete er als Diener des Königshauses. Er felbst bat einmal von allen Untertanen gefordert, sie follten ihrem toniglichen Berrn ,,mit Leib und Seele, mit Gut und Blut, mit Ehr' und Gewiffen dienen: die Seligkeit ift fur Gott, aber alles andere muß mein fein". (Diefe Auffassung des großen preußischen Zuchtmeisters und Landesvaters ist noch weit ab von unserem beutigen nationalsozialistischen Staatsbewußtsein, das fich ja in den Dienft der raffifch gegründeten Wolksgemeinschaft ftellt, aber Friedrich Bilhelm I. hat bei all feinem Gottesgnaden. bewußtsein doch einen unermudlichen, harten Dienft am Canbes. und Staatswohl vorgelebt!) Und in zielbewußter Sparfamkeit hat der Konig die privaten Ausgaben des hofes fehr ftart eingeschränkt und hat die hofkaffe peinlich von der Staatstaffe getrennt.

Der König war leidenschaftlich bemüht, alle Beamten und Untertanen zu unermüdlicher Tätigkeit anzutreiben. Alle Dinge wollte er selbst

überwachen und ordnen, mit großem Mistrauen prüfte er immer wieder den Diensteifer und die Arbeitsamkeit seiner Untergebenen. Er hat die ichwerfällige Verwaltung feines Staates und feiner Urmee personlich regiert und kontrolliert wie ein eifriger Gutsberr feine Gutswirtschaft. Sein tiefer Instinkt fur Sparfamkeit und haushälterische Verwaltung wirkte fich gerade im fargen, gurudgebliebenen Mordoftdeutschland fruchtbar aus. Der große Verwalter hat sich eine unbedingt dienstwillige und ehrliche Beamtenschaft erzogen, bat fein Land immer wieder auf Besichtigungsreisen überwacht, hat durch den Beamtenstand erzieherisch auf die gesamte Bevölkerung eingewirkt. Seine Beamten wurden nicht reichlich, aber regelmäßig befoldet, fie waren nicht mehr genötigt, ihre Umter als Pfründe bestechlich auszubeuten.

Die gesamte Verwaltung hat der König ftreng bei fich zentralifiert und hat aus feinem Rabinett regiert. In Erfüllung feiner landesväterischen Aufgaben hat er sich dabei über die ständischen Rechte hinweggesett. - Das von ihm gelebte praktische Chriftentum wollte er allen Untertanen aufzwingen, wollte fie in eiserner Bucht jum Dienst am Königtum und zur bergebrachten Frommigkeit erziehen. Er hat als erster König ständig eine schmudlose, einfache Uniform getragen. Das ,im Dienst fein" wollte er damit ausdrücken. Aller verfeinerten Prachtentfaltung und Runftgestaltung stand er ebenso wie aller wissenschaftlichen und philofophischen Arbeit mit Abneigung, ja Berachtung gegenüber. Mus diefer Berachtung fprach die gewaltige Unbefummertheit eines urwüchsigen, "einfältigen" bodenverwurzelten hausvaters, der von seiner handgreiflichen Arbeit besessen ift. -In dem Potsdamer Großen Waifenhaus für Goldatenkinder hat diefer nüchterne Geift felbst der Mildtätigkeit einen fachlichstaatlichen Bug verlieben. Dieser Bau wirkt "preußisch" gegenüber der reichen, finnlichpruntvollen Soheit öfterreichifcher Rloster, aus denen der noch mächtige fir de lich mittelalterliche Beift im Ofterreich Leopolds und Maria Theresias leuchtet.

Diese felbstlose Haltung Friedrich Bilhelms I. hat dem Gemeinschafts- und Dienstwillen, den der Nationalsozialismus heute in jedem einzelnen zu erwecken sucht, ein Borbild gegeben. Doch hat man mit Necht darauf hingewiesen, daß der geschichtliche Friedrich Wilhelm I. sehr eng an sein protestantischenfesseinen Sirchentum gebunden war und sich stets als gottbegnadeter Herr über seine Untertanen gefühlt hat. Und es trennt ihn sicher von uns, daß er nicht die bluthafte Wirklichkeit Wolk kannte. Aber die harte diensthafte Haltung und die bäuerlich-nüchterne Sachlichkeit dieses großen Verwalters und Wehrmachtsschöpfers wird ewig vorbildlich bleiben, wenn sie heute auf das wiedererweckte ganze deutsche Wolk bezogen wird.

Der König begann auch den Grundadel steuerlich zu erfassen und verbot ihm den Beeresdienst außerhalb Preugens. Dennoch behielt ber Abel die wirtschaftliche Bormacht auf bem Lande und blieb der erfte Stand des Staates. Die abseitigen und politisch brachliegenden Rrafte der Ritterschaft wurden, oft mit Gewalt, in die Kadettenhäuser und in das Offizierkorps gebracht. Um die Wehrkraft Preußens zu heben, hat der König ungeheure Maffen von bauerlichen Siedlern aus bem Reich berbeigezogen und angeset, fie machten 1740 mit ihren Nachkommen ein Viertel der Bevölkerung aus. Aus dem gleichen Grunde hat der König den Adel streng daran gehindert, brachliegendes Land einzuziehen oder Bauern von ihrem Boden zu verbrängen.

Befonders Oftpreußen, das in ben Jahren 1709 - 1711 große Teile feiner ohnehin ichon dunnen Bevolkerung burch bie Pest verloren hatte, wurde großzügig besiedelt. In der Steigerung der Bevolkerungsgabl und in der Schaffung neuen Ackerbodens fah der König den eigentlichen Sinn der Innenpolitik. Mit ftets wacher Gorgfalt und mit großen Geldaufwendungen hat Friedrich Wilhelm I. im Grenglande Oftpreußen mit Zuwanderern aus dem Reiche, darunter den flüchtigen Protestanten aus dem Erzbistum Salgburg, die mühfelige Bauernfiedlung des deutschen Ritterordens wieder aufgenommen. Das Siedlungswerk konnte gelingen, weil der preußische Staat fich unmittetbar dafür einsette, und weil ber König trot mancher Entfäuschung mit unzuverläffigen Unsiedlern sich um jede aufgesiedelte

Domane und um jede Ortschaft bemühte. Der preußische Staat hat mit den Siedlern, die er aus dem alten Reichsgebiet herbeizog, hier eine große macht politisch e Grundaufger, die eine große macht politisch e Grundaufger, Dof um Hof seine wehrpolitisch e Grundlage verbreitert und damit das vorschreitende deutsche Volkstum im Nordosten verstärkt! Der preußische Staat hat, wie der Historiker Otto Hinhe sagt, "erst langsam in die Rüstung hineinwachsen müssen, die er sich angelegt hatte. Es bedurfte einer gewaltigen nachbolenden Kulturarbeit, um die wirtschaftlichen Kräfte Preußens auf die Stuse seiner politischen Macht emporzubringen . . ."

Die von allen absolutiftischen Staaten geübte Politik der handelslenkung (Merfantilismus), bei welcher ber Staat die Wirtschaft durch Meugrundungen hervorrief, fie durch Schutzölle begunftigte und planmäßig lenkte, hat Friedrich Wilhelm I. auch betrieben, um die Wehrkraft und die Erzeugung feines Landes ju ftarken. Doch hat der Merkantilismus unter ihm eine besondere Richtung erhalten. Er ftellte feine planmäßige Wirtschaftsleitung darauf ab, den Bodenertrag ju heben, durch staatliche Getreidespeicherung die private Kornspekulation zu verhindern und durch Wollbewirtschaftung die Armee mit Tuchen zu versorgen. Wesentlich war auch, daß er ben handel fast vernachlässigte und nur für die Steigerung der Erzeugung forgte.

Wie auch unter dem Großen Kurfürsten hatte die Verwaltung wesentlich die Aufgabe, die Mittel für das riesige, sorgfältig geschulte heer zu beschaffen. Denn das heer sollte nach dem Willen des Königs Preußen zu einer selbsständigen Macht im Neich und in Europa machen. Das heer, das noch zur hälfte aus Söldnern bestand, die meist in den nichtpreußischen Teilen des Neiches angeworben waren, wurde durch Aushebung von Bauernsöhnen und handwerkern mit dem Lande sest verbunden. Gemäß der strengen ständischen Schichtung blieben Obers und Mittelschicht in den Städten vom Wehrdienst unberührt.

Das brandenburgifd preußifde Beer, das fcon unter den hervorragenden Generalen Derfflinger für den Großen Rurfürften und bann unter dem Alten

Deffauer (bem Fürsten Leopold von Dessau) sich für Friedrich I. ruhmvoll geschlagen hatte, wurde von Friedrich Wilhelm I. zum starken Werkzeug künftiger preußischer Machtmehrung erhoben. Er hat die Armee, die unter seinem Vater im Frieden etwa 15000 Aktive und im Kriege 40000 Mann zählte, auf eine ständige Frieden skärke von 80000 Mann gebracht. Das Wesentliche war dabei, daß dieser große Haushaltskönig diese verhältnismäßig ungeheure Truppenmacht ununterbrochen aus eigenen Staatsmitteln unterhalten konnte und nicht mehr auf ausländische Hilfsgelder angewiesen war.

Das bis dahin noch recht zuchtlose und landsknechthafte Offizierkorps wurde durch
ben König selbst gesiebt und auf unbedingte
Gehorsamspflicht erzogen. Die Offiziere konnten sich nun nicht mehr nach ihrer Willkür
bewegen, sondern wurden Diener und Befehlsempfänger des Königs und damit des Staates.
Der Abel Preußens konnte nicht mehr nach
Belieben in ausländische Kriegsdienste gehen
und auf seine Bereicherung im Kriege und im
Söldnerheere sinnen. Die undisziplinierten
Tunker erzog sich der König zu gehorsamen,
in ihrer Ehre neu verwurzelten GefolgsIeuten.

Die Mannschaften der Armee, die allmählich in den Offizieren Vorbilder und Erzieher bekamen, wurden durch die perfonliche Drillarbeit des "Soldatenkönigs" und des Alten Deffauers geformt. Durch unaufhörlichen ftrengen Erer zierdienst wurde aus haltlosen Landsknechten und Göldlingen ein geschlossenes, hartes Rampfinstrument, eine friegerisch=harte Ginheit geschaffen. Ein Beer, dem der neu eingeführte Gleich fchritt und die straffe, fast starre haltung eine ungeheure Wucht und Geschlossenheit gaben, eine Barte und Geradlinigkeit, die als eigentumlich "preußisch" empfunden und oft gefürchtet murde. Bier erwuchs auf den Ererzierflächen eine Infan = terie, die im Sinne der damaligen Linear-Zaktik dahin vorbereitet wurde, in starren, dunnen Gleichschrittlinien, nur drei Glieder tief, erft ibr Salvenfeuer an den Feind heranzubringen und ihm dann mit dem blanken Bajonett auf den Leib zu ruden, ohne aber ihre langen, ichnurgeraden Linien aufzugeben.

Auch auf den königlichen Domänen wurde die Leibeigenschaft nicht aufgehoben, der König war nur bemüht, die bäuerliche Wehr-und Urbeitskraft vor den schlimmsten Bedrückungen allgemein zu bewahren. Er war bestrebt, die in Ostpreußen und Pommern noch übliche strenge Leibeigen schaft durch die mildere "Erbuntertänigkeit" zu ersehen. Die Frondienste wurden teilweise auf drei dis vier Tage in der Woche beschränkt. Die abligen Güter erhielten die strenge Bindung und Lenkung ihrer leibeigenen Untertanen aufrecht, sie übten auch weiter die Polizei- und Gerichtsgewalt aus.

Der König betrieb die innere Durchgestaltung der preußischen Macht mit unermudlichem Eifer und mit unvorstellbarer, fast fleinlich-pedantischer Sorgfalt, mit einer Leidenschaft für die genaue Ordnung auch im fleinften. Er wußte wohl, daß jede Machtpolitik ohne gefunde innere Grundlagen und ein gutes heer unmöglich ift. Aber fo foldatischmachtliebend und so furchtlos Friedrich Wilhelm I. stets war, fehlte ihm dabei der innere Drang zur Außenvolitik. Das geht deutlich aus seinem Politisch en Testament von 1722 hervor. Sein Sohn Friedrich II. bewertete bie Außen. politik Friedrich Wilhelms I. fehr zutreffend: "Die Politik des Königs war stets ungertrennlich von feinem Rechtsbewußtsein. Er war weniger auf Mehrung feines Besitzes bedacht als auf deffen gute Berwal= tung, ftets ju feiner Berteidigung geruftet . . ."

So beschränkte sich Friedrich Wilshelm I. in seiner Außenpolitik darauf, unter Einziehung oranischer Erbgebiete am Niederrhein sich von dem opservollen Spanischen Erbsolgekrieg zurückzuziehen (1713) und den geschlagenen Schweden Vor pommern abzunehmen. Seitdem hat er in ganz unpolitischer, naiver Reichstreue an der Seite des Kaisers gestanden, ohne die vielen Nücksichtslosigkeiten Wiens, das ihm besonders seinen Erbanspruch auf das niederrheinische Tülich. Vergrach, und erng vorenthielt, mit einem ernsten Ungriff zu beantworten. Er hat im Grunde seines Herzens auf den "Sieg des Rechts" vertraut, und er war fast völlig von seinen in neren









Die Eltern Friedrichs des Großen

Friedrich Wilhelm I. (1713-1740)

Sophie Dorothea, Königin von Preußen

Friedrich fünfzehnjährig



Das Brandenburger Tor 1764 Zeitgenössische Darstellung



Friedrich der Große in der Schlacht bei Hochkirch (14.10.1758) Kupferstich L. Wolf

Friedrichs des Großen eigenhändiger Plan der Schlacht bei Mollwitz (10. 4. 1741) Kaiserin Maria Theresia (1740—1780)







General von Seydlifz (1721-1773)



General von Zieten (1699—1786)



Feldmarschall von Schwerin (1684–1757)



reldmarschall von Laudon Befehlshaber der österreichischen Truppen (1717—1790)

Der erfte Diener feines Volhes als fführer der Arbeit Nach einem Gemälde von Frisch

Eine Randbemerkung Friedrichs des Großen



alla Belgionen

Onivel gluing mul

Juff Aman much

In law'h go gin

profession policy

Mont Tily from mul

Heilan Taylor mul

Molfon Vol Garel

Monty for Mosqueen

mul Tinglin Comme

mul Tinglin Comme

mul Tinglin Comme

mul Tinglin Comme



Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640-1688)



Berlin und Cölln um 1500 Unten: König Friedrich I. von Preußen (1688–1713) Gemälde von A. Pesne





Fürst Leopold von Dessau (Der,, Alte Dessauer") (1676-1747)

Kupferstich von G. B. Busch

#### Die Zeit vor Friedrich dem Großen



Die Königliche Akademie vor dem Brande im Jahre 1744 Unten: Gottfried Wilh. von Leibniz (1646—1716) Der deutsche Philosoph und Politiker



Aufgaben in Anspruch genommen. Dieser große Soldaten = und Siedlerkönig schuf aber doch am Nande des zerfallenen alten Reiches die unerhört starke Machtgrund = lage, die Preußens Austieg zur Einigung Deutschlands erst ermöglichte.

5.

In Friedrich II. (1740-1786), bem Sohne des Soldatenkönigs, wurde der außenpolitische Wille, der vormals den Großen Rurfürsten getrieben hatte, wieder in ursprünglicher Stärke wirksam.

Schon früh hat Friedrich sich von seines Waters bescheidener, noch im Grunde etwas ehrfürchtiger Zurückhaltung vor dem Oberhaupt des althergekommenen römisch-deutschen Reiches freigemacht und hat sich stets nur von dem Wohle und der Zukunft seines preußischen Staates leiten lassen. Ebenso hat er schon als Kronprinz die noch etwas gutsherrlich-mittelalterliche Staatsauffassung seines Vaters überwunden und hat die Verpflichtung des Fürsten zum Staats dien st von allen theologischen und Belastungen befreit.

Diefer große Sobenzoller bestimmte das Verhältnis des Kronentragers zum Staate als Dien ft, als sachliche, politische Berpflichtung. Bu biefer Unschauung kommt Friedrich, indem er die geschichtliche und politische Wirklichkeit natürlich und historisch betrachtet, nicht aber weil er glaubt, durch eine geoffenbarte, göttliche Weltobrigfeit jum Berrichen berufen ju fein. Diese sadiliche, eigentlich politische Auffaffung vom Fürstenamte trennt diefen Preugenkönig von den meisten deutschen Reichsfürsten, die noch in mittelalterlich-theologischen Berrichafts- und Sendungslehren befangen find. Schon Friedrichs fruhe politische Schriften bezeugen seine politische Pflicht-Anschauung vom Staate. In feinem "Politifchen Zefta» ment" vom Jahre 1752 spricht er sie in dem berühmten Sate aus, daß der Fürft "der erfte Diener des Staates" fein foll. Und fo, wie der König felbst vor dem Staatsintereffe gurudtrat, fo hat er ftets das 2Bohlbefinden und das Dasein des einzelnen dem Staatswohl untergeordnet.

Dadurch, daß Friedrich Wilhelm I. feinen Sohn in das harte, nüchterne Wefen des preufischen Staates bineingeprefit hat, gab er feinem glübenden, übermächtigen Zatendrang erft den festen, politisch = geschichtlich en Unbaltspunkt. Den oft bargestellten Zwiespalt zwischen dem jungen Friedrich und feinem Vater können wir uns gar nicht scharf genug vorstellen, doch das Wesentliche an ihm ift, daß Friedrich hinter der blindwütigen äußeren Gewalttätigkeit des Konigs die Staats. raifon gewahrte. hinter der icheinbaren perfönlichen Willfür des Baters erkannte der Rronpring den absoluten Staat als die wesentliche Gewalt seines Lebens, als Mittelpunkt feines Wirkens. In dem spannungsgewaltigen, fast tödlichen Zusammenftoß mit der väterlichen Obrigfeit wurde er zur politischen Wirklichkeit erzogen!

Durch das Denken der französischen Aufflärung brach in dem König seine germanischdeutsche Artung durch: seine wagemutige Kampfentschlossen heit, seine zuversichtliche Bereitschaft, dem Geschick zu widerstehen. Auf Grund calvinistischer Jugendeindrücke neigte Friedrich dazu, an eine enge Vorherbestimmung des menschlichen Tuns zu glauben, aber er rang sich mehr und mehr dazu durch, an die innere Freiheit des Menschen vor dem Schicksal zu glauben.

Zu dieser Haltung hat den König auch die gelassene, auf sich selbst vertrauende Pflicht- und Tugendübung des einsamen Menschen geführt. Aus der männlichen Härte dieses Geistes gestaltete der König im Jahre 1751 die stolzen Zeilen, die er dann in den Schicksalsstürmen des Siebenjährigen Krieges verwirklicht hat:

"Wir, ohne Furcht und hoffen, erwarten keinen Lohn. Der Menfchheit Wohl, die Tugend ist unferer Tage Licht, was von der Schuld uns fernhält, die Liebe ist's zur Pflicht."

In Friedrichs innerer Unabhängigfeit lebt die germanische "gibellien nische" Empörung gegen den geistlichen und weltlichen Zwang der Mittelmeerwelt wieder auf. In seinem Denken erweist es sich, daß allerechten, fämpferischen Aus-

ein germanisch = protestantischer flärung Rampfwille gegen firchlichen Glaubenszwang und mittelalterliche Beiftesbindung gugrunde lag. hinter ben etwas blaffen Fortschritts- und Bervollkommnungsideen der frangofischen Aufflärungsphilosophen, in denen Friedrich fich bewegt und nach einem eigenen Standpunkt fucht, ftebt immer wieder fein eigentumliches Streben nach Ehre und nach unbedingter Uneigennütigkeit gegen ben Staat auf. In ber personlichen Ehre und in der Pflichterfüllung ift Friedrichs Denten über ben Menfchen im letten Grunde verwurzelt. Besonders in seinen Briefen hat er diese haltung ausgesprochen:

"Ich gehe meines Weges, tue nichts gegen die Stimme des Gewissens und kümmere mich nicht um das Gerede der Menschen" (an Voltaire, 18. Juli 1759), und "Es ist nicht notwendig, daß ich lebe, wohl aber daß ich meine Pflicht tue" (an d'Argens, 18. September 1760).

Und sosehr Friedrich mit den Aufklärern seiner Zeit auch den Menschen auf seine Selbstliebe zurückführen will, so hat er die für ihn selbst entscheidende Meinung doch einmal ausgedrückt, wenn er 1779 schreibt, das persönliche Interesse sei zwar der Antried, aus dem die Tätigkeit für das Gemeinwesen hauptsächlich hervorgehe, noch stärker aber wirke auf die wahrhaft tugendhaften Gemüter die Neigung zur Pflicht und die Leidenschaft für Ehre und für Ruhm. (Briese über Vaterlandssliebe.)

Des Königs politische und friegerische Leistung war nur deshalb möglich, weil er innerlich völlig unabhängig war und gegen das Schickfal mit unbeugsamer heldischer Stärke anging. Mur aus dieser held ischen Freiheit, aus dieser inneren Kraft vermochte Friedrich letzten Endes das noch schmale machtstaatliche Erbe, das er antrat, zu europäischer Großmachtstellung emporzuführen.

6.

Mit dem Ableben Friedrich Wilhelms I. endete die außenpolitische Erstarrung Preußens. Friedrich II. fühlte sich berufen, die Macht und den Ruhm Preußens zu mehren und es zur Grofmacht in Europa zu erheben. Er wußte,

daß er dieses Ziel niemals mit ergebener Gefolgschaft gegen das Oberhaupt des greisen Reiches erreichen könne, sondern nur mit der zweckhaften Ausspielung der reichsfürstlichen Libertat gegen bas Raifertum. Der Zob Raris VI., des letten männlichen Sabsburgers, stellte die Frage nach der Wahl eines neuen Raisers und bot zugleich das habsburgische Erbe ben machthungrigen Nachbarn ringsum bar. Friedrich forderte bas feit langem gwischen habsburg und Brandenburg ftrittige Schlefien von Maria Theresia und verbundete fich mit Frankreich, um den Rurfürsten Karl von Bapern als machtlosen Namenskaifer auf den Reichsthron zu bringen. Er handelte in der Absicht, die den großen Reichsfürsten gunftige Ruine des Reiches in ihrer Zotenstarre zu erhalten. Diefer Gedante hat feine Bundniffe mit einzelnen Reichsfürsten ftets beherricht. Er handelte damit fo, wie es alle mächtigeren abfoluten Reichsfürften diefer Zeit taten, die fich allerdings ihrer nationalen Bindungen in feiner Beife bewußt wurden.

In Friedrichs kühnem Schritt gegen die Versfassung und den Frieden des alten Reiches regte sich nicht nur die rauschhafte kriegerische Ruhmsucht eines jungen Fürsten, eines neuen Alexanders, sondern mehr noch der tiefreichende staatspolitische Wille zu einer unabhängigen, unbezwinglichen Machtgestaltung auf norddeutschem Boden.

In Maria Therefia (1740-1780) trat ihm eine Fürstin entgegen, die voll Abneigung gegen Friedrichs männliches Kriegertum gab an dem dynastischen Recht ihres ruhmvollen Sauses festhielt. Dach einer beiteren Jugend am glänzenden Raiferhofe widmete fie an der Seite ihres aufrichtig geliebten Gatten Frang von Lothringen ihre gange Mütterlichkeit und anmutige Menschlichkeit ihrem öfterreichischen Staate. Maria Therefia war die Süterin der habsburgischen Sausmacht, die mit Schlesien damals das größte reichsfürstliche Gebiet umschloß und in den südlichen Miederlanden, in Oberitalien und Ungarn ftarke Vorwerke besaß. Sie hielt eine ruhmreiche dynastische Stellung, von der ihre Vorfahren nach der totalen Reichsgewalt in Deutschland und nach dem fpanisch en Weltreich gegriffen hatten. Diese Stellung führte im Südosten eine Grenzwacht fort, beren grenzmärkische Grundrichtung durch Leopolds und Prinz Eugens machtvolle Zürkenfriege wieder belebt worden war.

Maria Therefia wollte ihrem hause burch ihren Gatten und ihre Sohne auch weiterhin die Raiserkrone und die Vorherrschaft im Reiche erhalten. Dabei wandte fie fich rucksichtslos gegen die Raisergewalt, als die Raiferkrone durch den Willen der Rurfürsten an die ihr verhaften Wittelsbach er übergegangen war. Durch die Wirren der ihr zutiefst wesensfremden Machtpolitik hat fie mit ftarrem Willen ihre Unfpruche getragen und außer Schlesien auch famtlich burchgefest. In den ersten beiden Schlefischen Rriegen, die fich feit 1740 am Rande der welt-Auseinandersetzung zwischen umspannenden Frankreich und England abspielten, hat Maria Theresia an der Seite England = han = novers und später auch Rurfachsens gefochten. Doch war bei dem Konig von Eng = I and, der zugleich Kurfürst von hannover war, und bei dem sächsischen Kurfürsten wohl nicht ihr "Reichspatriotismus", fondern ihre dynastische Eifersucht gegen Brandenburg = Preußen aufbegehrende das wirksam.

Friedrichs Verhältnis zu dem Machtwerkzeug, das er ererbte, wird durch den Verlauf der ersten Schlacht gegen die Österreicher gekennzeichnet: Der in der Kriegskunst noch ungeübte sunge König verließ übereilt das Schlachtseld von Mollwis, weil er das Treffen verloren glaubte. Indes aber errang die nur wenig erschütterte Infanterie unter Schwerin den Sieg für Preußen.

Friedrich geriet an ein scharfes und gutes Schwert, das unbenußt geblieben war, sein Verdienst ist es, daß er diese Waffe wagemutig gegen den ruhmbedeckten, aber innerlich starren Anwalt der alten römisch-mittelalterlichen Reich spolitik eingesest hat. Mit den strahlenden Siegen von Hohen fried berg, Roßbach, Beuthen und Liegnik hat der König dann später sein Feldherrntum vor der Welt bewiesen. Schon die Schlacht von Ehostusie ust is, kurze Zeit nach Mollwis, zeigte ihn als Meister des Überflügelungs-Ungriffes. Die ehernen, zuchtvollen Infanterie-Linien von

Mollwiß follten, je mehr bes Königs Kriegserfahrung wuchs, bas Werkzeug einer eigengesetzlichen neuen Machtbildung in Deutschland
werden, die den Weg zu einem erneuerten, echten
Deutschland bahnen konnte.

Als er in den Besits Schlesiens gelangt war, hatte Friedrich sich plötlich von seinem Zweckbündnis mit Paris abgekehrt und hatte im Juli 1742 gegen Abtretung Schlesiens mit Wien einen Sonderfrieden geschlossen. Doch als die österreichischen und englischen Waffen Sieg auf Sieg ersochten und des Wittelsbachers Raiserberrlichkeit zerbrach, griff der Preußenkönig wieder in die Neichspolitik ein. Auf dem Regens burger Neichsteit zerbrach, die Reichsschresten für den geschlagenen Raiser Rarl VII. und damit für die fürstliche Libertät auszurufen und ein Reichs heer gegen Ofterreich zu bilden.

So fab fich Friedrich im Sommer 1744 gezwungen, gegen den fiegreichen Bund Diterreich = England = Rurfachfen loszu= schlagen. Als fein fühner Angriff auf Böhmen mißlang, als Karl VII. starb und Bayern mit Habsburg Frieden ichloß, während Frankreich sich zurückhielt und sogar Rußlands Ungriff drohte, da fah fich Friedrich gum erften Male ein gefreift. Sehr rafch aber fiegte feine harte Willensfraft über alle Schwierigfeiten. Die Urmee wurde innerlich und äußerlich gefestigt, und noch deutlicher als in der Sobenfriedberger Schlacht bewährten sich des Königs Feldherrntum und Beharrlichkeit in dem Sinterhalt von Soor, wo fein führerisches Beispiel die anfänglich bestürzten Truppen mitrig. Der Sieg von Soor vermochte zwar habsburg-Lothringen nicht vom Raiserthrone fernzuhalten, aber Ofterreich mußte nochmals auf Schlesien verzichten. Maria Theresias Gatte, Bergog Franz von Lothringen, wurde 1745 jum Raiser gefürt, doch das politische Ubergewicht im Reiche, das Habsburg noch unter Karl VI. befessen hatte, war ver. loren.

Mit der Eroberung Schlefiens war Preußens Bevölkerung von zweieinhalb auf etwa dreidreiviertel Millionen gewachsen, der Wohlstand des Staates aber hatte sich verdoppelt, denn Schlessen war ein reiches Land und wirtschaftlich sehr entwicklungsfähig. War Preußens

Lage auch nach diesem Zuwachs noch weithin zerdehnt und gefährdet, so beschloß der siegreiche König doch, sich für lange Zeit dem inneren Ausbau seines Staates zu widmen. An dem Beispiel Karls XII. von Schweden, des abenteuerlichen, maßlosen Eroberers, war Friedrich sich bewußt geworden, daß die Ruhm such teines jungen Herrschers hinter der Sorge für den Bestand der Staatsmacht zurückstehen muß. — Durch unermüdliche Vermehrung und Übung des Heeres sorgte er aber dasur, daß jeder noch so starte Angriff auf Preußen ein gefährliches Wagnis für den Angreiser werden nußte.

Wie schon sein Vater erstrebte Friedrich der Große eine großzügige Wirtschafts planung an, um Preußens staatliche und nationale Kraft zu heben. Durch staatliche Und et reide = Ankäuse und eine sorgsame Getreidevorratspolitik blieden z. B. die Kornpreise mäßig und fest. Durch Anregung und Förderung von Betrieben in öffentlicher wie in privater hand wurde etwa die Bekleidungs und Sieleidungs und Eisenindusstreife Politik der Landessicherung und notgedrungenen Selbständigmachung knüpft heute das nationalsozialistische Reich in einem gewissen Sinne an, wenn es im neuen Vierjahres

plan des Führers feine Ernährung und feine Industrie-Erzeugung sicherstellt. Darauf hat Ministerprässent Göring ebenso wie der Reichsbauernführer Darre in Goslar hingewiesen.

Mit aller Entschiedenheit hat fich der Ronig ftets bemüht, die besonders von Often her tommenden Juden von Preußen fernzuhalten. Die Bewegungsfreiheit ber Juden hat er im Intereffe ber bodenständigen arbeitenden Bevölkerung ftreng geregelt und beschränkt. Friedrich war über allen Gewiffenszwang und fonfessionelle Grundfage erhaben, aber weil er instinktiv empfunden hat, daß die Juden doch ein außereuropäisches, gefährliches Raffenelement find, hat er fie ftete unter Fremdenrecht gehalten. Das Juden. Reglement von 1750 verbietet ausdrücklich (§ 28, 33), daß Juden ländliche Guter erwerben und "auf dem platten Lande wohnen". Der König wollte bamit bas Eindringen des Jubentums in die deutsche Landbevölkerung ver = bindern. - In der Ablehnung der Juden befand fich Friedrich ja in recht guter, sogar aufgeklärter Gefellichaft; Boltaire und Rant feien bier bervorgehoben.

Der junge Friedrich hat für einige Zeit (1738-1744) in Verbindung mit der Freis



Neue Candstraßen und fianäle jeugen von dem Wiederaufbau Preußens nach der Verwüstung durch den Siebenjährigen frieg



Schönbrunn, das Luftschloß der Kaiserin Maria Theresia

maurerei gestanden. Er vermutete dort eine besonders klare und würdige Vertretung des philosophischen und sittlichen Aufklärungsgedahkens. Im Vewustsein seiner inneren Überlegenheit und seiner staatlichen Pflicht hat er sich bald von der Freimaurerei abgewand ihre letzen bedenklichen Zielsetzungen und ihre letzen bedenklichen Zielsetzungen mußten ihm fremd und seindlich erscheinen.

In inniger Wechselbeziehung zu dem unermüblichen staatsmännischen Wirken des
Königs stand sein philosophisches und
künstlerisches Wirken. Wie schon in
seiner frohen Rheinsberger Kronprinzenzeit
sammelte der junge siegreiche König einen
geistigen Freundestreis um sich. In
dem heiteren, schlichten Lustschloß von SansSouci, das sich der Preußentönig über der
ernsten Soldaten- und Beamtenstadt Potsdam
schuf, leuchtete sein heller, wacher Geist in erlesener Geselligkeit auf.

Eine geiftreiche Zafelrunde fand fich um den gang und gar nicht pruntbefeffenen König zusammen, die ihm allen hofglang nach Versailler oder Wiener Vorbild ersette. Der Große König, der im Bewußtsein der Deutschen als der "Alte Frit, als wachjamer, ergrauter hüter des Staatswohls weiterlebt, war hier dem philosophischen Gefprad, der Dichtung, der Musik hingegeben. Go afzetisch und hart Friedrich sich auch der Mehrung ber preußischen Macht und bem Staatsdienst aufopferte, so weit war er zugleich auch dem geistigen und fünstlerisch en Leben geöffnet. Go griff fein ftarter, feinfühliger Schöpferwille etwa in die Baufunft feines Staates ein und verlieh ihr eine schlichte, ftarke Großartigkeit. Die ernste, wuchtige Baufunft der römischen Blütezeit war dabei sein inneres Vorbild. In vielen Potsdamer Bauten und in der heutigen Berliner Universität schuf der König Bauzeugen seiner Saltung, seines "Preußentums". hier lebte bie gleiche Gesinnung, die den König auch zur harten Pflichtlehre der antiken Stoa, dem Stoizismus hinlenkte.

Friedrichs fleines Schloß ju Sans. fouci fteht in einem eigenartigen Begenfat ju dem riefigen pruntvollen, ftrablenden Sommerschloß, das Maria Theresia im Jahre 1750 gu Schönbrunn vollenden ließ. Sier auf farger martischer Erde das schlichte Saus des felbstbewußten, jurudgezogenen Königs, das nach dem Siebeniährigen Kriege ju Friedrichs Einsiedelei wurde - und dort auf uraltem Rulturboden das pomphafte Schloß eines reichen, ruhmgetragenen Berricherhauses, das die Überlieferung des römischen und des mittelalterlich-driftlichen 2Beltkaifertums fortführen wollte. (Es ift bezeichnend, daß Friedrich bas prächtige "Meue Palais" bei Potsbam, bas nach dem Siebenjährigen Rriegent ft and, faum benutt hat.)

Maria Therefia hat nach der mühfeligen Behauptung der öfterreichifden Macht verfucht, ihren wankenben Staat von innen her zu befestigen. Darum hat sie feit 1745 mit hilfe des Ministers hangwis die öfterreichischen und böhmischen Cande entschieden vereinheitlicht und verwaltungsgemäß gentralisiert. Ihre ständige Gorge war es, ihren Staat fo fart zu machen, daß er das gefährliche Preußen im Bunde mit den eifersüchtigen Reichsfürsten und mit europäischen Mächten niederwerfen konnte. Die Raifertochter haßte im Ronig von Preugen den auf. fäffigen, tegerifden Bafallen und fiel damit im Grunde in die geschichtlich längst überholte mittelalterlich-reichische und fonfessionelle Politit Ferdinands II. (1619 bis 1637) jurud. Sie war fich nicht darüber flar, daß sich Ofterreich und Preußen hier als zwei Fürstenstaaten gegenüberftanden, die das Reichsverfassungsrecht stets nur

als diplomatisches Tarnungsmittel migbrauchten, um ihre hausmachtziele ohne Rucksicht auf nationale Anschauungen durchzusetzen.

Mit landesmütterlicher Sorafalt und ftaatlich-donastischem Ebraeix bat Maria Theresia bas Durcheinander der ftandischen Can. desverwaltungen und der eigenfüchtigen Abelsklungel zusammengezwungen. Gine merkantilistische Wirtschaftsbelebung wurde begonnen, um die Leiftungsfähigkeit der gurudigebliebenen Bevölkerung ju fteigern. Mus dem gleichen Grunde wurde auf eine allgemeine Schulorganifation hingearbeitet, die innerlich aber gang firchlich bleiben follte. - Go murde der hausstaat Dft erreich durch den Wettbewerb mit dem reichsfürstlichen Nebenbuhler Preußen zu höchfter Rraftanspannung gebracht! (Es fei an dieser Stelle auf die geopolitischen Ausführungen von Karl Springenschmid in vorliegender Folge der Reichsschulungsbriefe verwiesen. Schriftltg.)

Der außenpolitische Berater der Raiserin war Graf Raunis. Diefer große Diplomat arbeitete feit 1748 auf ein enges Zusammenwirken mit dem alten Sabsburgerfeind Frankreich bin: er wollte Ofterreich von England und holland unabhängig machen und dem Wiener hof im Gleichgewicht der Machte die Vormacht in Mitteleuropa zurückgewinnen. Als Preußen sich im Januar 1756 im Westminster-Vertrag mit Eng. land verbundete, um Rugland einzuschüchtern und Frankreich zu ernfteren Unerbietungen gu bewegen, gelang es Raunit endgültig, zu einem öfterreichisch = frangösischen Vertrag gegen Preußen zu fommen. Die beiden deutschen Vormächte waren während ihres Siebenfährigen Krieges in Mitteleuropa nur Sandlanger der Weltmächte England und Frankreich, die einen weltweiten Kampf um Mordamerika und Indien führten. - Durch Ofterreichs Umschwenken gu feinem alten Gegner in der europäischen und besonders in der Reichspolitik, ju Frankreich, ging aber auch die altüberlieferte Berteidigung ber beutschen Westgrenze von ihrem alten Wächter Ofterreich auf Preugen über! Das haus habsburg verlor damit einen guten Teil feines Unfehens als Beschüßer ber westdeutschen Reichsstände. Das hinaustreten

Ofterreichs aus dem Rahmen des überalterten Reiches wurde damit noch beschleunigt.

7.

Auf das Frühjahr 1757 war der Angriff angesetzt, den die von Maria Theresia zusammengebrachte Koalition Wien—Paris—Stockbolm—Petersburg, zusammen mit Sachsen—Polen und dem Deutschen Neich gegen Preußen und England—Hannover führen wollte. Im Sommer 1756 kam ihnen Friedrich II. durch die Besetzt ung Sachsen, den Maria Theresia und Kaunis immer wieder vortrieben und belebten, brachte auch den schwerfälligen, behaglich-reichen Habsburgerstaat an den Randseiner Kräfte.

Friedrich hatte 1756 nur deshalb gegen Sachsen zugeschlagen, weil er fich mit Recht bedrobt fühlte, nicht aber weil er gegen eine vielfache Übermacht an der Seite feines zurudhaltenden englischen Verbundeten, deffen überseeische Interessen überwogen, etwa Rurfachsen und Westpreußen erobern wollte. Der König hatte 1756 erkannt, daß Preußens ftarke Stellung von dem Befit Schlesiens ab-Un der Seite Englands und einiger Reichsfürsten wollte er diese Eigenstellung Preu-Bens behaupten, nicht aber wollte er dem Reiche eine neue geschlossene Gestalt geben. Der ftarfen Politik Friedrichs war es zwar für die fernere Zukunft bestimmt, ju einer gang Deutschland umfpannenden Macht hinzuführen, aber es ware falfch, dem großen Preußenkönig den ernfthaften Gedanken einer Reichseinigung und einer Reichsführung jugufprechen.

Auch des Königs briefliche Bemerkung aus dem Frühjahr 1757, er wolle bald in Böhmen eine Pharfalus-Schlacht in bald in Böhmen eine Pharfalus-Schlacht in das römische Reich, wie Easar sie einst gegen Pompejus gewann), ist nicht mehr als ein schmückender Vergleich. Völlig ungeschied ein schmückender Vergleich. Völlig ungeschied stein sie bie Vermutung, er habe Osterreich besiegen wollen, um dann unter dem Sterreich besiehen Weich all aller deutschen Truppen zu werden. Es wäre unpolitisch, ja gefährlich oberflächlich, wenn man Friedrichs II. deutsche Politik, die stets völlig gleich gül-

tig gegen das alte Deutschen Mechtildung diente, mit dieser Pharsalus-Behauptung wieder dem alten Neichsgedanken dienstbar machen wollte. Hier kommt es auf die Erkenntnis an, daß Friedrich der Große schon außerhalb des alten Neichsdenkens, jenseits der alten römisch un i versalistischen Kräfte zu einer neuen "gibellinische Kräfte zu einer neuen "gibellinische Machtbildung zusammengeschmiedet hat!

Dach ber verlorenen Schlacht von Rolin (Juni 1757), in der Friedrich schließlich mit wenigen Soldaten gegen eine feindliche Batterie anging, um feine zerfprengten Truppen mitzureifen, fah er fich auf die Berteidigung gurudgeworfen. Mus feinem Schmerz über die Dieberlage bligte bedeutsam ein Bewußtsein von ber tiefen Bedeutung bes Rampfes auf, ben er focht. Friedrich fdrieb bamals an feine Schwester Wilhelmine von Bay. reuth: "Deutschland befindet fich gur Stunde in einer furchtbaren Krifis. Mir ward die Aufgabe zuteil, ganz allein für feine Freiheiten, feine Rechte und feine Religion einzuftehen; unterliegeich diesmal, foift es dar um gefchehen".

Mit dieser Schitksalsgelassenheit und Selbst gewißheit ging Friedrich in die blutigen, furchtbaren Jahre hinein, in benen sein heer und wenige hauptfestungen Preußen aufrechterhielten. Nur wenig von England unterflüßt, hatte der König mit seinem immer wieder emporgesagten und ausgebluteten heer die Übermacht der Ofterreicher und Russen, der Schweden und Neichstruppen; dazu auch der Franzosen abzuwehren.

Aus der schweren Bedrängnis des Kolin-Jahres befreite sich Friedrich durch die Zersprengung der Reichsarmee und der Franzosen bei Rosbach. Der Erfolg des preußischen Reichsgegners, sein Schlag gegen die Waffenträger der alten, von habsburg gehaltenen Reichsüberlieferung hinterließ einen tiefen Eindruck in Deutschland, und so mancher Deutschende Bebeutung dieser Zat von Nogbach gespürt haben. Der Sieg von Rogbach mußte um so vollstümlicher im Reichsgebiet werden, als er ja auch die in Südbeutschland gefürchteten Franzosen traf!

Machdem Friedrich noch den glänzenden Sieg von Leuthen erfochten hatte, gedachte er im Krühighr 1758 den Sauvtgegner Ofterreich durch einen Bug nach Mähren zu treffen. Die unentschiedene Schlacht von Bornborf (August 1758) vereitelte biefen Plan. - Durch die Miederlage von Runersdorf schien bann der Staat völlig gerftort gu fein. Wie bei Rolin und Zorndorf hat der König felbst versucht, die Truppen noch einmal vorzubringen, er mußte von feinen Leibhufaren aus dem Rojatenidmarm berausgehauen werden, der ben König gefangennehmen wollte. Rach diefer furchtbaren Niederlage dachte Friedrich ernfthaft baran, fich felbft ben Tob gu geben, um feine Ehre gu retten. In jenen Zagen, am 20. August 1759, befannte er gu d'Argens: "An den Staat bente id, nichtanden Ruhm. Unterliegt er trop aller meiner Fürforge, nachdem ich ihm alles geopfert habe, fo muß ich die Burde des Lebens abwerfen ...."

Und ein Jahr später deckte er in einem vertraulichen Brief an d'Argens, am 28. Oktober 1760, die tiefsten Kräfte auf, die seinen unbeugsamen Widerstand in den sieden Kriegssahren getragen haben: "Ich für mein Teil sehe den Tod wie ein Stoiker an. Nie werde ich den Augenblick erleben, der mich zum Abschluß eines unvorteilhaften Friedens zwingt... Ich habe gehandelt und handle auch weiterhin nach diesem inneren Beweggrund und nach dem Ehrgefühl, das alle meine Schrifte leitet."

Der Siebenjährige Rrieg enbete mit ber Erschöpfung ber hauptsächlich beteiligten Mächte. Aber ebensowenig, wie man Friedrich nach seiner heldischen Behauptung gegen bie Überzahl ber Feinde den Beinamen des Großen verweigerte, ebensowenig war es nach 1763 zweifelhaft, daß Preußen sich in der Reihe der europäischen Großemächte durchgesett hatte. Gegen habs-

burg und das alte, leblose römisch-deutsche Reich war aus deutscher Kraft eine selbständige große Macht erstanden!

8

Mach der Diederlage gegen Preußen hat Maria Therefia den Bau ihres auf fich felbst gurudgeworfenen, im Reiche fast Unsehens beraubten österreichischen Staates neu befestigt. Ohne ihre tonfessionelle und dynastische Richtung innerlich zu verlassen, hat sie dabei sich vielfach der aufgeflärten, vernunftphilosophischen Gedanken des fpaten Absolutismus bedient. Gie hat, ohne das überlieferte konfessionelle Wefen ihres Canbes zu verändern und die soziale herrschaft des Abels zu beseitigen, den unumschränkten Willen des absolutistischen Wohlfahrts. und Polizeistaates gegen die immer noch mächtigen mittelalterlicheftandischen Gewalten in Ofterreich und Böhmen durchgefett. Sie hat bamit ein bestimmtes "öfterreichifches" Untertanenbewußtsein, eine Art eigenen Staatsbewußtfeins wirtfam gemacht.

Maria Theresias Machfolger Josef II. (1780 - 1790, deutscher Raifer seit 1765) hat nicht nur verschiedene Unläufe genommen, um die faiferliche Stellung den Reichsfürsten gegenüber ju ftarten und Rur banern an fein haus zu bringen. Mis entichiedener Bertreter eines aufgeflärten absoluten Staatsbenkens hat er auch versucht, die noch fehr ftarken ftandischmittelalterlichen Gewalten und die faft ungebundene Macht der fatholischen Bistumer und Orden fest dem habsburgischen Staate unterzuordnen. Zugleich wollte diefer innerlich fo lebendige habsburger die Bevölkerung feiner vielen Länder vereinheitlichen und zu lebhafter Zätigkeit für den absolutistischen Staat erziehen. beutsche Sprache und die beutiche Rultur follten ein Mittel gur Bereinheitlichung werden!

Josef wollte den großen geistigen, politischen und wirtschaftlichen Vor sprung, den Westeuropa und das protestantische Deutschland vor dem noch wesentlich mittelalterlich und konfessionell gebliebenen Ofterreich hatten, in ganz kurzer Zeit einholen. Mit weit größerer Nückschlichtslosigkeit und Starrheit als seine Mutter, deren kirchliche Krömmigkeit er weit hinter sich

ließ, hat Josef II. alle kirchlichen und stänbischen Körperschaften zerstört ober gründlich umgebauf. In der Umbildung des Kirchenwesens sah der Reformkaiser die unerläßliche Voraussehung für die Durchsehung des absolutistischen Einheitsstaates in Ofterreich und den ungarischen und niederländischen Nebenländern.

Alle in fich gekehrte Kirchlichkeit und flösterliche Abseitigkeit follte verschwinden, die großen Bodenbesitungen und Vermögen ber römischen Rirch e in Ofterreich und in den anderen Kronländern follten dem Staate nutbar gemacht werden. Die Geiftlich feit und die gesamte Rirchenorganisation follten ein Mittel des aufgeflärten Staates werden. In gang turger Zeit hat Josef bier und gegen die Stände Ungeheures durchgefest. Seine Reformen brachen aber jum großen Teil zusammen, weil er zu früh starb und weil er meist überstürzt vorging und sich den nationalen Besonderheiten seiner Länder nicht anpaßte. Ein so vielgestaltiger Wölfer. staat ließ sich in so kurzer Zeit nicht völlig vereinheitlichen. Sehr gewichtig machte sich auch der erbitterte Widerstand der Geiftlichkeit geltend!

0

Nach dem hubertusburger Frieden, bei dem das Reich, entsprechend feiner fast völligen Erstarrung und Rriegsuntauglichfeit, eines Friedensschlusses nicht gewürdigt worden war, trat die preußische Politik zielbewußt für die Erhaltung der reichsfürft. lichen Libertat ein. Mls Raifer Josef. II. versuchte, durch entsprechende Muslegung der Reichsverfassung die kaiferliche Stellung und damit auch Habsburgs Hausmacht im Reiche auszugestalten und durch Erbverträge in den Befit Rurbayerns gelangen wollte, trat Friedrich 1778/79 energisch für das überkommene Reichsrecht ein und befette Boh. men. Preußens Belange in Europa und im Reichsgebiet nötigten den König dazu, die Ohnmacht des Raifertums aufrechtzuerhalten, "und das Deutsche Reich in feinem Suftem und feiner Ronstitution zu retablieren und zu konservieren". Der Fürstenbund, den Friedrich 1785 mit füd- und norddeutschen Reichsfürsten schloß, richtete sich gegen die damals drohende Übermacht des Wiener Raiserhofes und diente der

Erhaltung der reichsfürstlichen Libertät, die dem preußischen Interesse entsprach.

Muf Grund eines nicht eigentlich juriftischen, sondern geschichtlichen, aus der Ordenszeit berrührenden Unspruches besetzte Friedrich bei der 1. Teilung des zerfallenen großpolnischen Reides Ermland, Westpreußen und De Beland. Diefe Gebiete maren gum grofien Zeil deutsch besiedelt und bedurften dringend ber inneren Neuordnung und wirtschaftlichen Neubelebung, da fie unter der Willfur und der Rückständigkeit des polnischen Adels verkommen Gegenüber der Machterweiterung Ruglands und Habsburgs auf polnische Rosten erschien es Friedrich auch ratsam, eine feste Berbindung mit dem gefährdeten Dft preußen ju ichaffen. In ben für Deutschland gurudgewonnenen Oftgebieten fette eine grundliche und koftspielige Giedlungs. tätigkeit und ein wirtschaftlicher Aufbau ein, wodurch diese Marken der Rulturhöhe Norddeutschlands angeglichen wurden.

Nachdem Preußen gemäß seinem machtpolitischen Wesensgesetz in einer ungeheueren
friegerischen Anspannung zu sich gefunden hatte,
war Friedrich bestrebt, alle Kräfte seines Staates seiner eigenen zentralen Leitung zu
unterstellen. Dem Glücksstreben und der Wohlfahrt des einzelnen Untertanen wird die friegerische Bereitschaft und die äußere Macht des
Staates eindeutig übergeordnet.

Der König hat dabei die strenge stän = bifche Gliederung der preußischen Untertanen beibehalten und hat die bevorzugte Stellung des Grund = und Militar = a dels in feiner Weise angerührt. Dabei lag (wie es Otto Binte 1920 formuliert hat), "der Gedanke zugrunde, daß Abel, Burger = und Bauernftand jum Zwede bestimmter Leistungen in den Dienst des Staates gestellt und andererseits von ihm hinsichtlich ihrer besonderen wirtschaftlichen Eriftenzbedingungen geschüßt und gefordert werden follen." Der König fühlte fich durch ben Baffendienft und die gegenseitige Gefolgschaftsehre sehr eng mit dem Adel verbunden, doch hat er die ein= gelnen Mitglieder des Adels-Standes nur dann geschätt und geachtet, wenn fie fich im Beer ober in der Verwaltung bewährten.

Da hier nur Friedrichs des Großen all gemeine Bedeutung für die deutsche Geschichte angedeutet werden fann, ift es unmöglich, feine verwaltungsmäßige und innenpolitische Leiftung auch nur zu umreiffen. Entscheidend fur die Bewertung der friderizianischen Innenpolitit ift wohl die Satsache, daß der König auch den größer gewordenen Staat aus feinem Rabinett, von feinem Schreibtifch aus und auf gablreichen Besichtigungs - und Kontrollreisen regiert hat. - Die von feinem Bater fo großartig eingeleitete Innenfiedlung, die Schaffung neuer Dorfer und hofe auf Bruch. land und auf staatlichen Domanen hat Friedrich großzügig fortgeführt: Er hat 58 000 Familien aus dem Reiche neu angeficdelt und 300 Domänenvorwerte an Bauernfamilien aufgeteilt!



Friedrich der Große hat den ewigen, aus der Tiefe unferer Raffe fammenden "gibellinischen" Aufbruch gegen die römische, univerfalistische Überfremdung Deutschlands fortgeführt, er hat den Rampf Widufinds und der antipäpft = lichen Kaiser, der im Protest Luthers wiederaufgelebt war, mit den machtpolitischen Mitteln des 18. Jahrhunderts fortgefest. -Mur dann, wenn der Sinn unserer deutschen Geschichte die Bingabe an ein übervölkisches, römisch verwurzeltes Univerfalreich wäre, war Friedrichs Angriff gegen das alte habsburgische Raiserhaus und gegen den Frieden des Reiches ein Frevel gegen das ewige Deutschland. Da aber der tiefe Ginn der deutschen Geschichte das deutsche Wolf und sein eigentumliches volkhaftes Reich, seine eigene politische Geftalt aus der Fülle seines unverfälschten Volkstums ift, verwirklicht burch echtes Führertum, fo ift Friedrichs Angriff auf habsburg und auf das römisch deutsche Reichsgebilde im letten Grunde vollauf gerechtfertigt. Preußens Aufstieg gegen den zwar mit deutschem Blut gegründeten, aber wesensmäßig undeutschen habsburgerstaat hat erst Deutschlands Meugrundung im deutschen Ginne überhaupt ermöglicht.

# NA Staatsbürgerfunde

THEODOR LÜDDECKE:

# Wehrpolitische Wirtschaftskunde

## Schulung im Dienfte des neuen Vierjahresplanes

## Die Idee als Wirtschaftsmacht

Wenn der akademische Eramenskandidat früher gefragt wurde: "Welches sind die drei Produktionsfaktoren?" so hatte er wie aus der Pistole geschossen zu antworten: "Kapital, Boden und Arbeit".

Rapital, Boben und Arbeit gab es 1932 auch — sie konnten aber zueinander nicht kommen, die Disziplinlosigkeit war viel zu groß. Troß der berühmten drei Produktionsfaktoren gab es 6 bis 7 Millionen Arbeitslose und viel Hunger und Not im Lande. Offenbar mußte also noch eine weitere Kraft dazukommen, um die drei Produktionsfaktoren wirklich zum Produzieren zu bringen. Diese Kraft lag in der nationalsozialistischen I de e.

Ein weiterer Begriff, der die Gemüter bei den Wirtschaftskrisen der liberalistischen Ara bedrückte, war der Begriff

## "die Derhältniffe".

Damals hieß es immer: "Wir möchten ja gerne, aber wir können im Augenblick nichts investieren — die Verhältnisse sind zu ungünstig. Wir müssen eben warten, bis sich die Verhältnisse bessern ..."

Die Verhältnisse sind aber ein Miederschlag menschlichen Werhaltens. Die Verhältnisse lassen sich nur ändern, wenn man das Verhalten der Menschen ändert. Diesen Weg hat der Führer beschritten: Er hat das Verhalten der Menschen geändert und die Folge waren bessere "Verbältnisse".

Das Verhalten der Menschen wird stets durch die Vorstellungen und Ideen bestimmt, die in sein Bewußtsein verpflanzt werden. Die Ideen wirken ähnlich wie jene geheimnisvollen Zeichen, die auf der Schalttafel eines großen Elektrizitätswerkes stehen. Man schaltet auf das betreffende Zeichen ein und gewaltige Energien werden ausgelöst und in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Was sich das Ausland, soweit es noch liberalistisch regiert wird, vielleicht am schwersten zu
beuten vermag, wenn es "das deutsche Bunder"
betrachtet, ist die Tatsache, daß eine Idee
nicht nur eine Macht der Politik,
sondern auch eine Macht der Wirtschaft darstellen kann.

Die herren ftarren immer noch wie gebannt auf die fachlichen Voraussetzungen der Wirtschaft, fie verkennen dabei gang, daß alle diefe Faktoren nur etwas bedeuten, wenn ein großes Rommando dahintersteht und daß ein folches Rommando fehr viel von dem erfeten fann, was der Wirtschaft an natürlichen Schäten fehlt. Mus der Arbeit werden alle Guter geboren, aber auch die Arbeit ist nur ein produktiver Faktor, wenn fie von einer Idee gelenkt wird. hinter allen wirtschaftlichen "Prozessen" ift schließlich immer der Mensch als ein entschlußfähiges Wefen fichtbar zu machen. Gelbst hinter bem als unerschütterlich betrachteten liberalistischen Grundgeset der Preisbildung taucht schließlich der Mensch auf.

## Angebot und Nachfrage

sollen den Preis bestimmen, so lautet das Geset. Was läßt sich wohl hiergegen einwenden? Ist das nicht wirklich ein unerschütterlicher Grundsat?

Nun, man kann die Menschen, die da anbieten, bestimmen, nicht zuviel auf einmal anzubieten, und man kann die Nachfragenden bestimmen, nicht zuviel auf einmal aufzukausen oder auch nicht zuwenig, damit der Preis nicht ungebührlich sinkt. Ja, man kann die Anbietenden veranlassen, überhaupt von den verschiedenen Produkten nicht zuviel anzubieten brauchen. Und schon gilt das berüchtigte Geses von Angebot und Nachfrage nicht mehr!

Rurz gesagt: Das Geset läßt sich durch Planung ausschalten. Eine Planung ift aber nur möglich, wenn bas Wolf mitgeht und wie ein großer Körper handelt. Um so handeln zu können, muß es aber begriffen haben, worum es eigentlich geht. Aufgabe der Schulung ist es, ihm dies klarzumachen.

Im liberalistischen Wirtschaftssustem - das man als das Suftem der Suftemlofigkeit bezeichnen könnte - herrschte eine automatische Gefenägigkeit. Jeder einzelne vertrat rudfichtslos fein privates Interesse, ohne bei feinem Verhalten an das Große und Gange zu benten. Die Verhaltungsweise der vielen wirtschaftenden Individuen ergab dann summiert das Wirtschaftsgeset. Wenn fich aber die Regierung von vornherein in die Entschlüsse der Menschen ein= zuschalten und fie planmäßig zu lenken vermag, entsteht durch die Summierung der einzelnen Entschluffe ein gang anderes Gesamtergebnis. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß im autoritär regierten nationalsozialistischen Staat auf diese Weise eine gang andere wirtschaftliche Gesemäßigkeit zustande gebracht wird. Un die Stelle des liberaliftischen Wirtschaftsgesetzes, das automatisch zustande kommt und deffen Ergebniffe im voraus schwer abzuschäßen find, tritt das von oben geforderte Wirtschaftsgeset, deffen Ablauf von vornherein geplant war. Das liberalistische Wirtschaftsgefet wurde fast widerstandslos entgegengenommen, im autoritären Staat wird ber Wirtschaft wieder bas Gefest gegeben.

Voraussekung für die Wirkung des geforderten Wirtschaftsgesetzes ist immer ein bistipliniertes Bolt, das bereit ift, die von feiner Regierung ausgegebenen Leitgedanken für das im Augenblick empfehlenswerte wirtschaftliche Verhalten entgegenzunehmen und fich danach zu richten. Wenn dieses Wolk da ift - und es ift im nationalsozialistischen Deutschland ba hängt es nur noch von der Taktik der wirtschaftspolitischen Schulungsarbeit ab, diese Leitgedanken fo flar berauszustellen und fo weit zu verbreiten, daß sie das wirtschaftliche handeln bes Volkes auch wirklich durchdringen, und baß auf diese Weise das geplante Gesamtergebnis ber Wirtschaft zustande kommt. Weiter als die Idee nicht reicht, reicht allerdings auch das der Idee entsprechende Sandeln nicht. Erft die vom Wolfe wenigstens in ihren Grundzugen beariffene Idee wird zu einer produktiven Wirtschaftsmacht.

Durch eine folche Erziehung ist die handelsbilanz zu beeinflussen. (Man denke hier an die Parole "Kampf dem Verderb", beren Endziel eine Senkung des unnötigen Importes und damit eine Einsparung von Devisen ist.) Eine folche Erziehung ist auch eine unerläßliche Voraussekung für die Durchführung des neuen Vierjahresplanes.

Wir kennen alle vom Rasernenhof ber ben wohlgemeinten Sat: "Was uns fehlt, wird burd ftramme Saltung erfest." Diefer Sas bat die preußische Geschichte von Anfang an begleitet. Friedrich Wilhelm I., der Goldatenfonig, und fein großer Gohn haben ihn oft genug jum Leitfat ihrer politischen Führertätigfeit machen muffen. In Preußen, das man "des Beiligen Römischen Reiches Streufandbuchfe" genannt hat, fehlte anfangs fast alles. Das Wichtigste und Wertvollste, was das Volk aus diefem färglichen Lebensraum als Gefchent mitbekam, war die feelische Barte und die schließlich zur zweiten Natur gewordene Sähigfeit, in den entscheidenden Augenbliden seine letten Rrafte ju fammeln und auf ein Biel ju fongentrieren. Der Gat, daß große Manner und reiche Früchte nicht auf demfelben Boden gedeihen, trifft in besonderem Make für Preußen zu.

Immer noch muffen wir das, was uns fehlt, burch stramme haltung ersezen. Der ganze neue Vierjahresplan ist im Grunde auch nichts anderes als ein Ausbruck jener harten, soldatischen Entschlossenheit, die auch tros beschränkter Mittel ihre Siege erringt. Was wir nicht haben an Rolonien, Olfeldern, an Rautschuft, Salpeter, Baum-wolle usw., wird in den Laboratorien und Fabrikationsstätten durch deutsche Forschungsarbeit und durch die tapfere Haltung des Werkmannes der Stirn und der Faust ersest.

Die wirtschaftlichen Probleme, um die es heute in Deutschland geht, sind an sich nicht immer ganz leicht zu verstehen. Wir müssen und troßdem bemühen, sie dem Volksgenossen verständlich zu machen, denn nur die in ihren Grundzügen begriffene Idee vermag zu einer wirtschaftsgestaltenden Macht zu werden, die das allgemeine Handeln planmäßig bestimmt.

Um die Durchführung des neuen Vierjahres, planes von der Seite der wirtschaftspolitischen Schulung her möglichst zu unterstützen, haben wir uns bemüht, ein anschauliches Lehrspstem zu entwersen, das jedem Bolksgenossen, der guten Willens ist, den Zugang zu den entscheidenden Fragen der wirtschaftlichen Selbstverteidigung Deutschlands eröffnet:

## Die Cehre von den Produktivkräften der Nation als Grundanschauung

Wir reden nicht von den "Produktionsfattoren", sondern von den produt. tiven Kräften ber Mation (bie man auch als Rampffräfte bezeichnen konnte) und wählen zu ihrer Darstellung das Symbol des Baumes (Zafel I), um ju zeigen, daß bie Urkräfte des volkischen Lebens, die auf dem Stamm des Baumes eingezeichnet wurden, alle technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen der Nation geschaffen haben und jest und in Zukunft tragen. Diese Grundanschauung bringt die Forderung in eindeutiger Beife jum Ausdruck, daß sich die Wirtschaft (d. h. die Mittel des Lebens) der Politik (b. h. im Grunde: dem völkischen Leben felbft) unterzuordnen haben.

Die räumlich-sachlichen Produktivkräfte findet ein Bolt vor ober es erobert sie sich. Entscheidend ist, was es damit anzufangen weiß. Die

## menschlich-völkischen Produktivkräfte

liegen im Volk selbst, in seiner ganzen Veranlagung begründet. Auf der Erundlage der räumlich-sachlichen Produktivkräfte erhebt sich der Baum, der in seinem Stamm die lebendigen Produktivkräfte verkörpert. Er streckt seine Wurzeln tief in den Voden hinein, saugt die dort vorhandenen Kräfte an sich und hebt sie ins Licht empor. Er benust sie als Baustoffe zur Errichtung des Lebensgebäudes der nationalen Wirtschaft und Kultur. Der Stamm gabelt sich nach oben hin in zwei Afte, nämlich in In = d u strie und Landwirtschaft, die sich gegenseitig ergänzen.

Legt man vier Querschnitte burch den Baum, fo ergeben sich folgende Stufen oder Etagen der Birtschaft:

- 1. Die Rohftoffinduftrien,
- 2. die weiterverarbeitenden Industrien,
- 3. die Fertigwareninduftrien,
- 4. der handel als Warenverteiler.

Das handwerk liegt in der Grenzzone zwischen Fertigwarenindustrie und handel. Auf diesem langen Produktionswege entsteht

## Lohn und Gewinn,

ber dann als Kaufkraft auf die Beschäftigung bes Apparates gurudwirft.

Die einzelnen Produktivkräfte ergangen einander. Schwächen auf der einen Seite werden häufig burch Stärken auf der anderen Seite ausgeglichen. Die Gesamtheit der Produktivkräfte der Mation in dem eigentlichen Aufbau, wie er fich aus der hiftorischen Entwicklung ergibt, bilden das Lebensgefüge oder Lebenssystem ber Mation. Dieses System muß stets in seiner Totalität aufgefaßt und beurteilt werben. Wenn wir es hier analpsieren und die wefentlichen Saktoren einmal nebeneinanderstellen, so dient das nur gur Beranschaulichung. Wir dürfen aber darüber nicht vergeffen (was die alte Okonomie so oft vergaß!), die einzelnen Kaktoren wieder zusammenzufügen, um zu einem totalen Urteil zu gelangen.

## Die Produktivkräfte

gliedern sich wie folgt:

- I. Die räumlich fachlichen Produktivkräfte.
- 1. Die Größe des nationalen Lebensraumes.
- 2. Seine Lage ju ben Lebensräumen ber anderen Bölfer.
- 3. Gein Klima.
- 4. Die agrarische Leistungsfähigkeit seines Bobens.
- 5. Geine Bobenfchäte.

## II. Die menschlich - völkischen Produktivkräfte.

- 1. Die raffifch bedingte Leiftungsfähigkeit der Nation.
- 2. Die Größe der Bevölferung und bie Geburtengiffer.
- 3. Die moralische Verfassung der Mation.
- 4. Die Staatsverfassung.
- 5. Die Wehrfraft.

Die Produktivkräfte der I. Gruppe könnte man auch als tote, die der II. Gruppe als leben dige Produktivkräfte bezeichnen.

## I. Die räumlich-fachlichen Produktivkräfte

## 1. Die Größe des nationalen Lebensraumes.

Unsere neue Nationalökonomie beginnt nicht mit blutleeren Abstraktionen, sondern mit einem Blick auf die Landkarte. Das erste, was wir hier bemerken, ist die Tatsache, daß sich jedes Bolk der Erde in einer bestimmten geographischen Situation befindet, die seine wirtschaftspolitische Berhaltungsweise zwangsläusig beeinflussen muß. In erster Linie entscheidend ist natürlich die Frage nach der Eröse des nationalen Lebensraumes.

## 2. Seine Lage

qu den Lebensräumen der and eren Völker. Ein Volk ist mit seiner Wirtschaft nicht allein auf der Erde. Es hat Verührungspunkte mit den Nachbarvölkern, von denen es durch natürliche oder künstliche Grenzen geschieden ist, wobei die natürlichen Grenzen (Ströme, Meere, Gebirge usw.) häusig gleichzeitig die Grundlage der politischen Grenzen bilden. Außer diesem Verhältnis zu den im engeren Sinne benachbarten Völkern ist aber noch das größere, politisch-dynamische Verhältnis zu allen anderen Völkern dieser Erde von Wichtigkeit. Die geographische Lage zwingt sedem Volk von

vornherein eine bestimmte Verhaltungsweise auf. Für ein Bolt, das mit feiner Infellage rechnen fann (wie g. B. bas englische), mag fich burch die Jahrhunderte eine gang andere ötenomische Berhaltungsweise empfehlen, als für ein Wolf wie das deutsche, das fich mit einer äußerst gefährdeten Sestlandslage abfinden muß. hieraus ergibt sich als erfte und wichtigste Schluffolgerung, daß fich bas Dtono. mische vom Politischen gar nicht trennen läßt, da ja Politik und Okonomie mit denselben geographischen Realitäten zu rechnen haben und daß das Moment der geographischen Lage die Bedeutung einer Produktivkraft hat. 3. Das filima.

Daß das Klima bei der Beurteilung der Produktivkraft einer Mation beachtet werden muß, versteht sich eigentlich von felbst. Viel ift darüber nicht zu fagen, doch ift die Berausbebung dieses Momentes immerbin von Wichtigkeit für die Deutung gewisser Produktionsund Absahfragen des Weltmarktes. Ein fehr beißes Klima ift ungeeignet für den Aufbau einer hochwertigen technischen Produktion. Gine solche Produktion sett ja auch eine ungeheure wissenschaftliche Arbeit voraus, die unter den niederdrückenden Bedingungen tropischer Zonen nicht zu leiften ift. Mus diefem Grunde werden die in den gemäßigten Zonen lebenden Wirtschaftsvölker in bezug auf gewisse Industrien (Feinmechanik, Maschinenbau und dergl.) noch auf lange Zeit hinaus einen gewissen Borfprung einhalten fonnen. Aber auch bier tauchen schon allerhand Probleme auf. Wenn auch die in den beißen Zonen lebenden Wölker noch feine Webstühle bauen, so liefert ihnen der weiße Mann heute welche. Diese Webstühle find drüben fehr wohl zu bedienen (in Indien ufw.), und sie machen dem weißen Mann heute schon erhebliche Konkurrenz. Es ift auf jeden Fall beffer, das Klima noch einmal als befondere Produktionskraft herauszuheben, statt es ohne weiteres mit dem "Boden" zusammenzufassen. Es gibt Boden, die an sich eine hervorragende agrarische Leistungsfähigkeit und reiche Bodenschäße aufweisen und die fich trosbem aus flimatischen Gründen nicht auswerten laffen.

## 4. Die agrarifche Leiftungsfähigkeit

Die agrarifche Leiftungsfähigkeit des Bodens fteht wieder in enger Beziehung jum Klima.

Beide Elemente bilben eine geographische Einheit. Während aber das Rlima im wesentlichen als unveränderliche Größe hingenommen werden muß, besteht für die Menschen die Möglichkeit, die agrarische Leistungsfähigkeit des Bodens wesentlich zu verbessern (durch künstliche Düngung, Verieselung usw.).

## 5. Die Bodenfchate.

Db fich innerhalb ber gegebenen Grenzen bes Lebensraumes die erwünschten nationalen Bobenschäße befinden oder nicht, ift eine Zatfache von fundamentaler Bedeutung. Reichhaltige Bodenschäße (Rohle, Gifen, Rupfer, Rali, Bink, Dl ufw.) find ein Geschenk ber Matur. Gie bilben die Bafis jeder induftriellen Entwicklung. Un fich aber - b. h. durch ihr totes Dafein - bedeuten sie noch nichts. Sie wollen gehoben fein. Es gibt weite Erd. raume, die reich gesegnet find mit diesen naturlichen Schätzen, in benen fich aber boch feine Industrie entwickelt bat.

hinzukommen muß eben noch bie zweite große Gruppe der Produktivkräfte, nämlich

## II. Die menschlich-völkischen Produktivkräfte 1. Die rassisch bedingte Leistungsfähigkeit der Nation.

Erst eine hartnäckig arbeitende, mit schöpferischen Fähigkeiten begabte Nation vermag die toten Naturschäfte zu heben und wirtschaftlich auszuwerten. Oder um beim Symbol des Baumes zu bleiben: Es gibt edelrassige Fruchtbäume, die zahlreiche gute Früchte tragen, die also die Energien des Bodens mit dem höchsten nur denkbaren Nußeffekt verwerten und es gibt weniger edle Gewächse, die deshalb auch weniger hervorbringen.

Die agrarische Leistungsfähigkeit des Bodens, die im Boden vorhandenen Schäße sowie die Größe des nationalen Lebensraumes und seine Lage zu den Lebensräumen der anderen Wölfer geben nur den Nahmen ab, dieten die Mögslich et et en; der Energie der Nation bleibt es vorbehalten, daraus politische und wirtschaftliche Wirklich et eiten zu schaffen. An dieser Stelle wird es klar, daß es keineswegs ausreicht, wenn man nach liberalistischer Lehrmethode den Schöpfer und Träger der Wirtschaft rundweg als homo oeconomicus bezeichnet – also z. B. den Deutschen, den Engländer und den Hottens

totten als gleichwertig hinstellt, um bann die "Wirtschaftsprozesse" auf die Verhaltungsweise dieses homo oeconomicus jurudjuführen. Die Bolfer weißer Raffe find groß geworden burch ihren Berricherwillen, der aus einem naturlichen Gefühl der ichöpferischen Überlegenheit über andere Raffen entsprang. Die Wölker und Raffen find einander eben Moch nicht einmal die einnicht gleich. gelnen Wirtschaftsmenschen in ein und bemfelben Wolke find einander gleich. Dem einen Menschen fällt etwas ein, er ift energisch und arbeitet gab, der andere ift phantafielos und faul. Bon ihm ift feine geniale Maschinenfonstruftion zu erwarten.

Die Leistungsfähigkeit der Nation äußert sich nicht erst in der technischen und wirtschaftlichen Aufbauarbeit, sondern auch schon in der ganzen wissenschaftlichen Arbeit, die der Realisserungtechnisch-wirtschaftlicher Ideen vorausgeht, die überhaupt erst die Vorbedingungen hiersürschafts. Hierher gehören nicht nur Arbeitsgebiete wie Mathematik, Physik, Chemie, sondern auch schon fämtliche Wissenszweige, die sene hohe Denkschule gewährleisten, auf der nicht zulest die Leistungsfähigkeit eines Volkes beruht.

## 2. Die Größe der Bevölkerung.

Die Größe der Bevolkerung und die Geburtenziffer ift vielleicht die entscheidende menschlich-vollische Produktivkraft. Die Bermehrung oder Verminderung der Bevölkerung, wie fie in ber Geburtenziffer jum Ausbruck fommt, läßt bestimmte Schluffe zu auf die fünftige Größe ber Bevölkerung. Wenn sich die Zahl der schaffenden Sande und Birne dauernd verminbert, verödet allmählich der nationale Lebensraum. Gine ichnell und ftetig machfende Bevölkerung ist dagegen "eine Baffe, gegen die es auf die Dauer keine Berteibigung gibt", benn wenn ein Wolf allmählich ausstirbt, find ja fpater feine Bataillone mehr da, die seinen Lebensraum noch verteidigen konnten, worüber gerade im vorigen heft der "NSchBr." von erfahrenfter Stelle aufschlußreiche Darlegungen gegeben wurden. Zahlreiche Beispiele aus der Geschichte beweisen eindeutig, daß schon viele Bölker auf biefer Erde am Geburtenrudgang geftorben find. Sie find gleichsam an fich felbft gu-

grunde gegangen. (Der ältere Roofevelt hat deshalb diesen Prozeff einmal als "Raffenselbstmord" bezeichnet.) Es bedurfte dann nur noch eines leichten Unstoßes von außen - nämlich von feiten jungerer, geburtenftarferer Bolfer -, um das staatliche und wirtschaftliche Gefüge ber ermubeten Bolter jum Ginfturg zu bringen. Much die oft vertretene Meinung, daß der Geburtenrudgang schließlich von felbst die Arbeits-Tofigkeit beseitigen würde, ift unzutreffend. Das Aufblühen der europäischen Industrie fette die Erfchließung immer neuer Martte voraus. Diese Markte wurden auf der einen Seite badurch erobert, daß man die überseeischen Da= tionen für den Absatz europäischer Industrieerzeugniffe gewann, auf der anderen Seite durch den Bevölkerungszuwachs der weißen Bölker felbft, die immer mehr Produtte benötigten. Sinkt die Bevölkerungszahl, fo vermindert sich baburch auch bas Angebot an Arbeitskräften gleichzeitig finkt aber auch bie Zahl der Abnehmer induftrieller Probutte.

Zusammenfassend mussen wir leider heute sagen, daß die Geburtenziffer bei fast allen Wölfern der weißen Rasse gefährlich schnell sinkt. Am schnellsten sinkt sie bei denjenigen Wölfern, die als typische Träger der abendländischen Technik zu gelten haben. Die Be-völkerungszahl ist deshalb die-jenige Produktivkraft, die am meisten gefährdet ist. Die Wirkung aller politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Maßnahmen läßt sich auf lange Sicht am ehesten durch die Frage bestimmen, wieweit es durch diese Maßnahme möglich war, den Sterbeprozes der Nation aufzuhalten.

## 3. Die moralifche Derfassung der Nation.

Die moralische Verfassung, in der sich eine Mation befindet, ist eine unsichtbare, aber sehr entscheidende Produktivkraft. Dabei möchten wir den Begriff "moralische Verfassung" keineswegs in dem alten dogmatischen Sinne aufgefaßt wissen, also als einen engherzigen Maßstab von "gut" und "böse". Wir verstehen darunter den ideenmäßigen Zusammenhalt, den ganzen Schwung, den Rhythmus, den Auftrieb, der in einer Nation herrscht. Daß in dieser

gangen Beziehung zwischen 1914 und 1918. zwischen 1918 und 1933 ein wesentlicher Unterfdied besteht, wird jedermann jugeben. Das gefamte "in Form fein" eines Bolfes, feine hoffnungen, fein Lebenswillen, feine Rampf= und Opferbereitschaft sind entscheiben b. Gelbstverständlich gehört auch die allgemeine Unständigkeit eines Bolkes, also die "Moral" im engeren Sinne bierber - eine Moral, wie sie sich in sittlicher sowie in wirtschaftlicher Beziehung (als Moral des geschäftlichen Verkehres) äußert. Moral ift aber wie gefagt - noch in einem weiteren Sinne aufzufaffen: nämlich einfach als Ausbruck ber gefamten Gefundheit eines Wolfes. Der beutlichfte Beweis diefer Gefundheit ift wiederum eine hohe Geburtenziffer. In diefer Biffer äußert sich nämlich (gang unbewußt übrigens) bie Zukunftsfreudigkeit eines Wolkes. Gein allgemeiner Wagemut, fein Erpansionsdrang in wirtschaftlicher und politischer Beziehung, ber Mut, neue, ungewohnte Entschlüsse zu fassen - alles dies find Elemente des Moralfustems. Diese neue Moral ift also nicht als fauber paragraphierter Sit. tentoder aufzufassen, sondern als eine haltung. Es gibt mude Wolfer, die in politischer und wirtschaftlicher Beziehung nichts mehr wagen, die sich mit einem fummerlichen Rentnerdasein zufriedengeben, die in jeder Beziehung gurudigehen und fruber ober fpater von den vitaleren Bolfern, deren Lebensmut ungebrochen ift, mit Sicherheit über den haufen gerannt werden. Auch im Bolferleben gilt die Frage: Willst du hammer oder Amboß fein? Bift du noch fart genug, einen durch eigenes Wachsen benötigten Raum gu erobern und die alten Machtvositionen zu verteidigen, oder bift du fcon fo mude, daß du den ftarferen Bolfern als bequeme Beute in die Band fällft?

Die nationalfozialistische Revolution beweist, daß unsere Nation noch nicht verloren ist, sondern daß sie zu benjenigen Bölkern gehört, die angefangen haben, die verschütteten Quellen ihrer Kraft wieder freizugraben.

## 4. Die Dolksverfassung als Staatsverfassung.

Die neue nationalfozialistische Verfassung wurde nicht am grünen Tisch entworfen, fie

wurde aus den Maffenversammlungen berausgepauft. Was faben wir junachft vor uns? Eine brodelnde, ichreiende Maffe - chaotisch durcheinandergewürfelt, unruhig und undifzipliniert. Nachdem es dem nationalsozialistischen Redner gelungen war, überhaupt erft einmal zu Wort zu kommen, begann ichon die leife Umformung der "deutschen Berfassung". Erft murben bie Gedanken der haltlos gewordenen Menschen in eine beffere "Berfaffung" gebracht. Diefer Prozeß dauerte einige Zeit. Schließlich treten die Beften aus der Maffe ins Glied und nahmen wieder eine ftraffe haltung an. Jest fab man die neue "Berfaffung" ichon an ihren gestrafften Gestalten. Mit der Zeit famen immer mehr. Die nationalsozialistische Bewegung hatte das gange Bolf in eine ein = heitliche "Bewegung" gebracht - erst innerlich, d. h., gefühlsmäßig und gedankenmäßig, dann auch äußerlich: Das Land hallte wider von einem einheitlichen Marschtritt. Das marriftisch verseuchte und durcheinanderschreiende Wolf war wieder "in die Berfaffung" einer fämpfenden Truppe gebracht worden. Über allem aber stand von Anfang an ein großes und ehrliches Kommando. Des Führers Stimme. Es ift der Geift - und das Kommando - die sich den Volkskörper bauen.

Nachdem der Volkskörper auf diese Weise in eine neue gute Verfassung gebracht worden war, brauchten wir es nicht mehr allzu eilig zu haben mit dem Paragraphieren. Warum sollten wir "vormucken", wir der Soldat sagt, und allzufrüh in Paragraphen fassen, was noch werden will? Die Formung des deutschen Volkes geht sa immer noch weiter! Seine "Verfassung" wird immer noch besser! Wir wissen sa heute noch gar nicht, wieweit wir einmal kommen werden. Vielleicht kommen wir weiter, als man das seht überhaupt schon absehen kann?

## Die Staatsverfassung eines Dolkes ist nur der organisatorische und juristische Niederschlag seiner moralischen Derfassung.

Als 1918 die moralische Verfassung des deutschen Volkes unterminiert war und zusammenbrach, stürzte die Staatsverfassung automatisch hinterher. Deshalb sollten wir niemals wie gebannt auf die Paragraphen starren, sondern siets auf das Volk selbst. Ein geübtes militärisches Auge erkennt auf den ersten Vlick,

ob eine marschierende Truppe "in Form", b. h. in guter Verfassung ist ober nicht. Nicht anders verhält es sich mit dem ganzen Volke.

Aufgabe der NSDAP, mit ihren Gliederungen ift es, darüber zu wachen, daß das Volk in guter Verfassung bleibt.

## 5. Die Wehrkraft.

Was nüten einem Mann all feine schönen "Produktivkräfte", wenn er sich einem anderen Manne gegenüber nicht wehren fann, der ihm mit einem Stuhlbein den Schädel einschlägt? Was nüßen einem Bolte alle feine technischen Runftbauten, seine Fabrifen und Bochhäuser, feine Getreidefilos und Laboratorien, wenn eine feindliche Macht ihm dies alles in furger Zeit mit Fliegerbomben zertrummern kann? Was du ererbt von deinen Batern, und was du felbft durch deine Arbeit hinzugefügt haft - verteidige es, um es zu besiten! Das ift feit jeher die unausgesprochene Losung der Weltgeschichte gewesen. Jene Leutchen, die diesen Grundsat als nicht vorhanden betrachten wollten, find in bezug auf Weichheit und Instinktlosigkeit kaum noch zu übertreffen. Allerdings ift der moderne Romfort fehr dazu angetan, den heutigen Menfchen die Inftinkte primitiver, gefunder Mannlichkeit vergeffen zu machen. Gerade deswegen ift die ftraffe Beiftes- und Rorpergucht, die das Wefen der militärischen Erziehung darftellt, für die Nationalkraft des Volkes von höchster Bedeutung; sie ift auch eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der im vorigen 216= schnitt behandelten Volksverfaffung. Deshalb rechnen wir sie glattweg zu den Produktivfräften.

Politikift die Lehre von der Zufammenfassung und Stärkung
der räumlich-sachlichen und der
menschlich-völkischen Produktivkräfte der Nation und von ihrem
Einsah an einem Zeitpunkt und
in einer Weise, die den größtmöglichen Erfolg verspricht.

Als wichtigstes Prinzip für ein Bolk, das nur ungenügende räumlich-sachliche Produktiv-kräfte zur Verfügung hat, ergibt sich aus dieser Überlegung die Forderung, durch eine fanatische Steigerung der menschlich-völkischen Produktiv-kräfte einen Ausgleich herbeizuführen.

# Die Lehre von den Droduktiv kräften der Nation

Struktur und Konjunktur in ihrem Derhältnis zueinander

1. Die bröße des nationalen Ledensraumes 2. Seine Lage zu den Ledensräumen der anderen Völker. 3. Sein Klima. 4. Die agrarische Leiftungsfähigkeit seines Bodens- 5. Seine Bodenschätze Die räumlich-fachlichen Produktivkräfte Pandmirk Chaft 5. die Wehrkraft. 4. Staatsverfaffung. 3. MoralisteVerfaffung. 2. die Größe der die bedurtenziffer. Die raffisch bedingte Completion der führungschlichen der führen der der führen der führ bevölkerung und anychoott.u milomishbinphall.noidalimaproenfeffist Die menfadide völkischen produktiokingte für früchteträgt der Baum? Mieviel und mas Honjunttur] Mirtichalts/tentitur umd Siedhungsfruffur

# Die Organisation des neuen Vierjahresplanes:

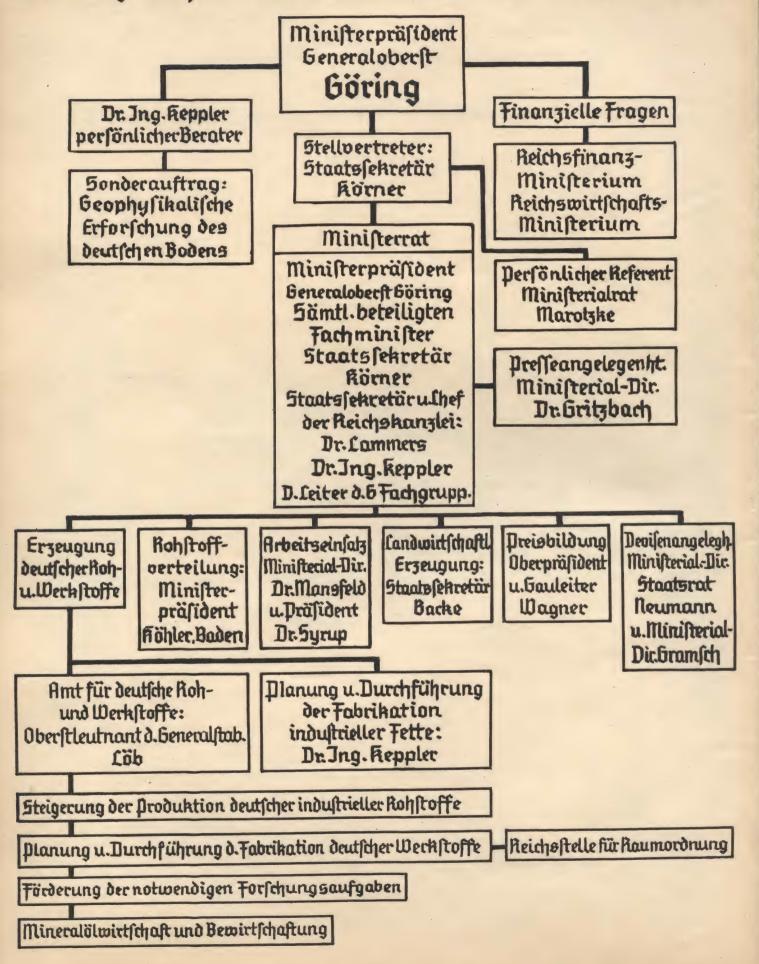

Was lehrt uns der Lebensbaum der Nation?

Die erst e Frage, die wir angesichts der großen Wirtschaftskrise der Gegenwart stellen mußten, war folgende: Sind die — mit verhältnismäßiger Negelmäßigkeit auftauchenden — Wirtschaft aftskrisen eigentlich als Maturereignisse zu betrachten, denen der Mensch bilslos gegenübersteht, oder hat der Mensch die Möglichkeit, die Krisen durch seine lenkenden Eingriffe zu beseitigen? Ist er vielleicht sogar imstande, der Entstehung von Wirtschaftskrisen vorzubeugen?

Die Eafel (Bildseite 7) veranschaulicht beutlich, daß zwischen der Wirtschaftsftruttur (b. h. dem Gefüge oder Aufbau ber Wirtschaft) und ber Konjunktur (b. h. dem augenblicklichen Leben in der Wirtschaft, und den Früchten, die fie abwirft) eine enge Begiehung besteht. Die Früchte hängen ja an den Zweigen des Baumes. (Die tiefsinnige deutsche Sprache druckt es schon aus: Sie fpricht von "Wirtschaftszweigen". Auch der Ausdruck "Branche" kommt von la branche = der Zweig. Wo feine Zweige find, konnen auch feine Fruchte machsen. Manchmal können aber auch deshalb keine Früchte wachsen, weil zuviel Zweige da find, die sich gegenseitig Luft und Licht fortnehmen. In diesem Falle spricht man von einer "überfetten" Wirtschaft, von "Fehlinvestitionen" usw.

Was tut der kluge Gärtner, wenn er sieht, daß ein Baum zuviel Zweige ansest? Er beschneidet den Baum. Er sorgt für einen gesunden, wohlproportionierten Ausbau des Baumes. Zweige, die noch sehlen, die also eine günstige Entwicklungsmöglichkeit vor sich haben, bringt er zur Entwicklung. Die anderen schränkt er ein. Er verhindert, daß die Lebenskraft des Baumes sich wuchernd in Zweigen ansest, die unnütz und unerwünscht sind.

Nichts anderes tut die Regierung mit ihrer "Wirtschaftsplanung". Nichts anderes taten schon Friedrich Withelm I. und Friedrich der Große, als sie Wirschaftszweige, die es im damaligen Preußen noch nicht gab, systematisch heranzüchteten, während sie andere, die ihnen als Lurus erschienen, an einer übermäßigen Ausbehnung verhinderten.

Auch der neue Vierjahresplan will Wirschaftszweige am Lebensbaum der Nation entwickeln, die es bisher noch nicht gab. Der deutsche Baum soll selber an Früchten tragen lernen, was er überhaupt zu tragen vermag. Es versteht sich, daß die Entwicklung dieser neuen Wirtschaftszweige dem ganzen Baum zunächst Lebenskraft entziehen muß. Es versteht sich auch, daß das Volk noch keine Früchte von den neuen Wirtschaftszweigen ernten kann, bevor diese Zweige fertig ausgebildet sind. Es ist aber auch klar ersichtlich, daß einmal der Tag kommen muß, wo das deutsche Volk die Früchte sür sene Entsagung wird ernten können, die es im Augenblick noch üben muß.

Dur ein allseitig ausgebildeter Wirt. fchaftsbaum, bei dem feine entscheidenden Zweige fehlen (bei dem z. B. die Landwirtschaft nicht etwa zugunsten einer einseitigen Erportförderung vernachlässigt ist), wird auch im Rriegsfall ftandhalten. Ginen folden Baum fann man aber nicht entwickeln, ohne fein Wachstum zu überwachen, d. b. ohne ihn bier zu fördern und dort zu beschneiden. Den ganzen Baum aber muß man an ein Spalier binden, damit er nicht planlos durcheinanderwuchert, sondern straff und gerade in die Sohe wächst. Diese Aufgabe erfüllt die Organisation der Führungsmittel (vergleiche Bildfeite 7), deren tragende Säule die DSDAP. mit ihren verschiedenen Gliederungen ift. Nicht nur für die wirtschaftlichen, sondern auch für die politischen und kulturellen Lebensäußerungen der beutschen Ration bilbet die nationalfozialistif che Bewegung das ftugende Spalier.

Die menschlich-völkischen Produktivkräfte der beutschen Nation waren stets stärker als die räumlich-sachlichen Gegebenheiten, die sie als Baumaterial im engeren Lebensraum vorsand. Das deutsche Volk hat niemals zu den satten Völkern gehört, die mehr Möglichkeiten zur Verfügung hatten, als sie auszuwerten wusten, es mußte immer wieder vieles von dem, was ihm sehlte, durch die berühmte "stramme Haltung" ersezen. Auch der neue Vierzighresplan ist wieder ein Ausdruck jener unster blich en Haltung, und wir sind stolz darauf.

# Erganjungen jur ersten Auflage des Organisationsbuches der USDAP.

Ausschneiden und an den jeweils vorgeschriebenen Stellen im Organisationsbuch einkleben.

Rr. 1, Radtrag (Geite 18, Beile 23), betr.: Bolitifcher-Beiter-Dienft.

Chrenbegeigung liebender und maricierender Ginheiten des Bolitifden Leiter-Rorps,

Bei stehen und marschierenden Einheiten des Politischen Leiter-Korps grüßt ausschließlich nur der die Formation führende Politische Leiter mit dem Deutschen Gruß.

Auch beim Abstrigen des Horste ABestelles und Deutschlande-Liedes erweist nur der die Einheit führende Politische Leiter den Deutschen Eruß durch Erheben des rechten Armes. Alle übrigen geschlosen angetzetenen Politischen Leiter stehen nach erfolgtem Kommando "Stillgestanden" haw. bei "Achtung!" still, ohne den Arm zu erheben

Gelbftverftanblich ift vom einzelnen Politifchen Leiter, wenn er frei, b. f. nicht unter Kommando

Rr. 2, Nachtrag (Sette 25, Zeile 4), betr.: Politilcer-Leiter-Dienftangug. Trägt ber Politische Letter die braune Bluse mit Abzeichen. so ist der Mantel hoch zu eich, ob sich ber Politische Letter allein, oder im Marschblod bewegt. ichließen,

Betreuung von Solbatenfamilien: (Seite 105, nach ber letten Beile), betr .: Blod-Gpitem ber nGDup.

Durch Erlaß des Reichstriegsmittisters Ar. 5098/36 I la vom 3. September 1936 ift es ermöglicht, auch die Sold at en familien mit fen vom Blod's und Jellen lystem mit zu er fal se und zub etreum. Deie Betreuung der Soldatensamtlien darf sich jedoch nur auf die Familienmitglieder beschärten, soweit sie nicht dem attiven Soldatenstand angesoxen. Mit den verseitrateiten attiven Soldaten kann perionitige Kublungnahme und gelegentische Aussprache erfolgen, dach mus die Gewähr gegeben sein, das dienstliche Fachgrungsgen Abertracht betreffend) keinessalls zum Gegenkand derreifger Ausprachen gemacht werden, Faratien hat sich des gragen (Abertracht Geschärtend) keinessalls zum wie des in unversteitratete Soldaten zu wenden, die in gleichen Gebäude wähnen. Der Besuch von Jellen aben den den ist nach den geltenden Bestimmungen auch sitz

Bei auftretenden Reibungen und Schwierigteiten ist es Aufgabe des zuständigen Ortsgruppen-w. Siugpunklieiters, durch perfonliche Aussprache mit dem Standortaltesten für Abhilfe Gegen Salten von Vorträgen im Rahmen biefer Beranftaltungen ift nichts einzumenben.

98x. 4, Nachtrag (Seite 9. Absat "Tragen von Abzeichen und Unisormen durch Parteigenossen"). 4. Parteigenossen, die in jüdichen Unternehmen tätig sind, dürsen im Gelchätzs dien kt oder Unisorm noch irgendweiche Epienzeichen und Abzeichen der Partei einschlieblich der lieberungen und angelchsossen Verbände tragen.

Mr. 5, Nachtrag (Seite 42, anschließend Absah weitersahren:). nΩ Aplan ,Das Parteiabzeichen": mit neuem

Parteigenoffen, die in jubifchen Unternehmungen tätig find, burfen bas Parteiabgeichen bas Sobeitegeichen wahrend bes Geich aftsbienftes nicht tragen, Auf dem Zivilrack kann von Narteigenoffen, und gwar auf dem linken Karteiabzeichen oder das Hobeitsabzeichen getragen werden. Rodaufichlag, pher 500

Rr. 6, Streichung (Seite 42, letter Abfat), betr .: Sobeitszeichen.

Der gange Abichnitt "Das Sobeitsgeichen": ift gu frreichen geichen ... bis , . . . über bem Parteiabgeichen'). (von ,Auger ben Soheits

Rt. 7, Nachtrag (Seite 182, nach Zeile 9, vor VI.), betr.: Schulung. 7. Richtangeschioliene, leibständige (unpolitische) Verbärde und Organistische, Deutscher Luftsportverband, Reichsluftschund, Reichsbund, ibr Richtangeichsossene, sethständige (unpolitische) Berbände und Organisationen. (Techniche se. Deutscher Luftsportverband, Reichslussichund, Reichsbund für Leibesübungen, Keichs-

Die an die AS Nys. nicht angelührten Organisationen ist im gegenseitigen Einvernehmen sur die Schulungsarbeit nachsolgende Regelung getrofien:
Die an die AS Nys. nicht angelcholenen Organissationen betreiden die AS Nys. Tichten einestellte die As Nys. Antonio die Assalia die die Assalia die die Assalia die Assalia die die die di

Die Die tar beit in den Mitgliederversammlungen des Reichsbundes für Leibestidungen, sofern sie sich nur auf die im Kahmen des Turnbetriedes auftretenden völklichen Jusammenhänge beschändt, wird hiervon nicht berührt. Sie unterliegt der Aussicht der Schulungsämter der NSDAR.

8. Conberabtommen.

Die seitens bes Reichsorganisationsseiters herausgegebenen Richtlinten für die weltsan ich aulichen Dolitifche Schulung der NSD AK, und für die städliche ber angesschlofenen Vertände, sowie über die Austidungsmohnanden der nicht angescholsenen Organisationen, machen den Abschlich irgendwelcher Sonderabsommen in den Gauen unnötig.

9. Schulungsmafnahmen einzelner Umter ber RSDUB.

Betreffs ber Schulungsmaßnahmen einzelner Amter (Propagandaamt, Deganisetionsamt, Passenbelitistes Amt, Kommusiant, Massenbeitist, Amt für Agraepolitit, Amt für Kommunalpolitit usw.) wird, analog ben Schulungsausgaben ber angeschlossenen Verbande und ber sie betreuenden Parteiämter, folgende Regelung getroffen:

Die Shulung der einem solchen Parteiamt direkt unterstehenden Kolikischen Leiter ist eine fachliche, d. h. sie beschändt sich auf die lepektellen Algaben des betreffenden Amtes. Eon allen seitens eines Parteiamtes six die ihreitellen Algaben des betreffenden Amtes. Eon allen seitens Sauteinante six den bei ihm distibilität und fachlich Unterstehendern ben allendigen Sautungsmaßnahmen ist dem Kreisschulungsleiter vorher Kenntries zu geden, dies Schulungsmen nahnahmen unterstehen der Auflicht werden. Die Leitung seintes und können nur im Einvernehmen mit diesen durchzessische des aufländigen Schulungsamtes und können nur im Einvernehmen mit diesen durchzessischen. Die Leitung siegt des den konnen konnen kein angescholener Berdond unterkessel ist na fe für Politische Leiter der Anter, denen kein angescholener Berdond unterkessel ist und denen eine von einem sochen Berdond unterhaltene Schulungsburgen nicht zu Kerlügung sieht, notwendig macht, dabet im Höchglicher gedond um der Sagee-Lehrgänge handeln.

# Weutschland kämpft für Europa!

Geovolitische Latfachen in Einzeldarstellungen von Karl Springenschmid\*)

Wie fteben bie "an bern" gu Europa? England

muß gleichzeitig auf der gangen Welt Politik machen; benn es ift in allen Erbfeilen beteiligt, in Afrita, bas ihm faft jur Salfte gebort, in Afien, von dem es Indien, den wertvollsten Zeil, besitt, in Amerika, wo es Ranada halt, das allein fo groß ift wie Europa, in Auftralien, bas gur Gange englisch ift. Es sieht daber Europa nur als jenes Teilgebiet seiner weitgesvannten volitischen Zätigkeit an, auf dem es zwar nichts befist (außer Gibraltar und Malta), auch nichts besigen will, auf dem es aber boch die einzelnen Mächte fo in Schach halten muß, daß fein überfeeischer Besit möglichst wenig burch fie gestört wird. England ift baber immer bereit, feine europäische Politit ju andern, wenn dies außereuropäische Intereffen verlangen. Go hat es g. B. feinerzeit dem Ruhreinbruch der Frangofen zugestimmt, weil ihm Frankreich bestimmte Zugeständniffe im Orient machte. England treibt nicht Politit für Europa, fondern mit Europa für fein Weltreich.

## Frantreich

beruft fich zwar auf feine europäische Mission, doch es faßt diese immer nur als jene machtpolitische Herrschaft über Europa auf, wie fie Ludwig XIV. und Napoleon nahezu vollständig verwirklicht haben. Much Elemenceau strebte die uneingeschränkte Borherrschaft über Europa an und suchte fie in den Zwangsverträgen von Verfailles, Saint Germain und Trianon zu verankern. Briand hat diese Machtpolitik geschickt getarnt ("Paneuropa") und wollte auf anderen Wegen (Locarnopakt) das gleiche Ziel erreichen. Offen trat die frangofische Machtpolitik erst hervor, als Adolf Hitler das Deutsche Reich zu einer neuen, fraftvollen Einriefiges westafrifanisches Rolonialreich über alle Raffeschranken binweg als ftrategische Machtbasis des Mutterlandes ausgebaut hatte, also Europa an Ufrika verriet, es hat durch ben Vertrag mit Sowjetrufland Europa auch an Uffen verraten und damit das Recht verwirkt, für Europa ju fprechen.

beit emporrif. Dicht nur, daß Frankreich fein

## Stalien

ift, wie Duffolini fürglich erflärte, eine "Infel im Mittelmeer". Durch die Eroberung Abeffiniens ift es noch ftarter als zuvor an diefen Raum gebunden. Die italienische Politit ift daber nur mittelbar an ben europäischen Vorgangen interessiert. Abnlich wie England, will auch Italien auf bem euroväischen Festlande jenen gleichmäßigen Buftand "schwebender" Machtverhältniffe berbeiführen, ber feinen Absichten außerhalb Europas am beften entspricht.

## Sowjetrußland

ift Affen. Dies gilt nicht nur geographisch, weil es fich durch die Verlegung der hauptstadt von Petersburg nach Mostau, durch den Ausbau des Ural gebietes als Wirtschaftsgentrum und ben engen Zusammenschluß mit Westsibirien stärter auf Ufien ausgerichtet bat, fondern vor allem auch politisch, weil eine fremdraffige, ihrer herfunft und ihrer politischen Methode nach affatische Führerschicht bort gur Macht gelangt ift. Sowjetrußland will die Auflösung und Berftorung jeder europäischen Ordnung, um badurch feine eigene Berrichaft gu festigen und über die Welt auszudehnen.

## Wer schütt Europa?

Allein das deutsche Wolf! Sein Schicksal ift durch Raum und Geschichte aufs engste mit bem Schidfal Europas verbunden. Immer bedeutete ein ohnmächtiges, in fich felbft zerfallenes Deutschland auch ein friedloses, unruhiges Europa (1618

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierzu die Darftellungen auf Umfchlagfeite 3.

bis 1648 dreißig Jahre Krieg, Abwehr des affatischen Unfturms besonders im letten Drittel des 17. Jahrhunderts! 1797 bis 1815 achtgebn blutige Schlachtenjahre Napoleons! 1918 bis 1933 beutsche "Erfüllungspolitik" Weltfrise, drohende Weltrevolution). Ein fraftvolles, einiges Deutschland aber sichert auch den Frieden Europas (1815 bis 1848 die 33 Friedensjahre nach dem Siege über Napoleon, 1871 bis 1914 Bismarcks ftartes Mitteleuropa bringt 43 Friedensjahre!)

## Deutschland das "europäischefte" Land.

England als Infel im Atlantischen Drean, Frankreich als Westmacht, Ita-I i e n als Mittelmeerreich - während alle diese Länder nur eine Seite auf Europa ausrichten, ift Deutschland auf allen Seiten mit dem Erdteil eng verbunden. Deutschland ift der We ft en; denn feit mehr als taufend Jahren ift das Land an beiden Ufern des Rheines deutsch, und zugleich der Dft en, weil feine Bauern im Laufe der Geschichte die weiten, offenen Ebenen Ofteuropas nach allen Richtungen durchzogen und besiedelt haben. Deutschland ift der Morden, denn davon fam die Rraft seines Volkes, dort baute es in ber Zeit der Banfa die wirtschaftliche und fulturelle Einheit feines Mord- und Offfeereiches, und zugleich ber Guben, mit bem es ein Jahrtaufend lang im "Beiligen romischen Reich beutscher Nation" zusammengeschlossen war, gewiß nicht zu eigenem völkischen Rugen. Go ift Deutschland Europa geworden und feine Ordnung und fein Friede ift in diefem Erdteile gu benten, ohne ein friedliches, geordnetes Deutschland.

## Deutschland, das Land ber Rachbarn!

In die Mitte unseres Erdteiles ift der beutsche Volksraum eingefügt. Durch diefe beherrschende Lage ift das deutsche Wolk fast mit allen anderen europäischen Bölfern unmittelbar in Rublung. Go reicht im Weften das frangofffche, im Guden das italienische Bolksgebiet an den deutschen Raum heran. Beide romanischen Wölker haben mehr Grenzberührung mit dem deutschen Volk, als sie unter sich haben.

Im Often grenzen die Volksgebiete der Glos wenen, Kroaten, Madjaren, Glowaten, Tichechen, Polen und Litauer an den deutschen Volksraum an, so daß ber größte Teil der europäischen Glawen unmittelbar mit dem Deutschtum in Verbindung gekommen ift und aus diefer Grenglage größten Nugen ziehen konnte. Von den germanischen Wölfern grengen nur die Danen, holländer und Blamen unmittelbar an Deutschland an, die Schweden, Dorweger und Engländer find jedoch die nächsten Dachbarn über Gee. Es ift eine feltfame Fügung, daß das deutsche Wolf gerade mit den germanischen Völkern, mit denen es fo vieles gemeinsam bat, nur auf geringer Grengstrede in Fühlung ift, während es mit ben romanischen und flawischen Wölkern auf weit ausgedehnten Grenzfäumen zusammenleben muß.

Es ift dem deutschen Bolt niemals leicht geworden, fich inmitten biefer Dachbarvölfer gu behaupten. Es wurde ihm nichts geschenkt. Es mußte für fein Recht tampfen. Doch von biefem Rechte bing die Ordnung und ber Friede Europas ab. Oft genug hat fich bies in ber Geschichte gezeigt. Erft am beutschen Bolksgebiet find die Ginbrude afrikanischer (Mauren) und affatischer (hunnen, Avaren, Madjaren, Mongolen, Zürken) Unfturme zerschellt. Huch in der Gegenwart muß das deutsche Bolf Europa wieder vor Ufrika (Raffengefahr!) und vor Uffen (Bolichewismus!) beidugen! Doch nur wenige ber beutschen Nachbarn haben bies bisher begriffen und es ift not, diese Zatsachen aufzuzeigen, einfach, nüchtern, ohne Überheblichfeit, so wie sie wirklich sind.

Bu unferen Bilbern: Ju unseren Bildern:
Bildseite 1: Aufnahme Scherl-Bilderdienst, Berlin SW 68.
Bildseite 2: Aufnahme Müller, Bayreuth.
Bildseite 3: Friedrich der Große: Aus dem "Corpus Imaginum" der Khotograph. Gesellschaft, Berlin W 35.
Bildseite 4: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner, Berlin C 2 (4), Historia-Khoto, Berlin W 30 (1).
Bildseite 5: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner (7), Historia-Khoto (1).
Bildseite 6: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner (5), Historia-Khoto (1).
Bildseite 6: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner (5), Historia-Khoto (1).
Bildseite 6: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner (5), Historia-Khoto (1).
Bildseite 6: Aufnahmen: Dr. F. Stoedtner (5), Historia-Khoto (1).
Bildseite 6: Beichnung: Dr. Th. Lüdbeck, Halle a. d. Saale.
Bildseite 8: Zeichnung: Rudolf Grundemann, Berlin SW 69.
Bildseite 8: Zeichnung: Kudolf Grundemann und Busch, Berlin. Berlin.

Auflage der Dezember-Folge: 1400000

Nachbruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung b. Schriftl. Herausgeber: Der Neichsorganisationsleiter, Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortl. für den Gesamtinhalt: Kranz H. Roweries, M. d. R., Berlin W 57, Potsdamer Str. 75. Fernruf B 7 Vallas 0012. Werlag: Zentralverlag der USDAB, Franz Eher Rachf. G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 88. Fernruf A 1 Väger 0022. Druck: M. Müller & Sohn K. G., Berlin SW 19.



## Die "andern" und Europa

England, frankreich und Italien (schwarz) haben außerhalb Europas starke politische Interessen (Pfeil!), England in seinem Weltreich, frankreich in seinem Kolonialreich an der afrikanischen Gegenküste, Italien im Mittelmeer. Sowjetrußland (weiß) zählt geographisch und politisch zu Asien.

## Darftellung unten:

## Deutschland, Europas Mitte!

Das deutsche Staatsgebiet (schwarz) und noch stärker der geschlossene deutsche Dolksraum sooppeltschrafiert) ist so in die Mitte Europaseingesügt, daß nach allen Kichtungen hin fast gleiche Entfernungen liegen.



## Deutschland gestaltet Europa

Im Norden schuf die deutsche Kansa im Mittelalter einen einheitlichen Wirtschaftsraum (waagerechte Schraffen), im Osten kultivierten deutsche Bauern weites Land (Schraffen schräg rechts), im Süden schloß das "Keilige römische Reich deutsche und romanische Volksgebiete zusammen (Schraffen schräglinks). Ein weites Arbeitsfeld deutschen Schaffens!

## Darftellung rechts:

## Die deutschen Nachbarvölker

Durch seine Lage in der Mitte Europas hat das deutsche Dolk (schwarz) mit zahlreichen anderen Dölkern Grenzfühlung, am wenigsten allerdings mit den germanischen (doppeltschraffiert). Überall ist die Berührung mit dem deutschen Dolk stärker als die mit den anderen Dölkern. Das ganze Nachbarfeld umschließt fast den ganzen Erdteil. Das deutsche Schicksal ist das Schicksal Europas!







Titelseite: Sanssouci

Zeichnung von Prof. Tobias Schwab, Berlin

Oben: Denkmünze auf Friedrich den Großen als Gesetzgeber

Zeichnung von R. Grundemann, Berlin